

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

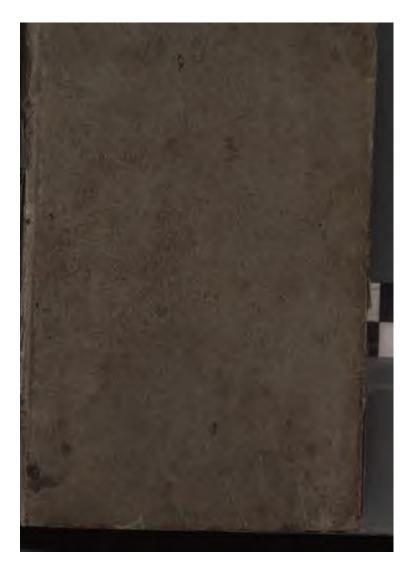



•

.

5



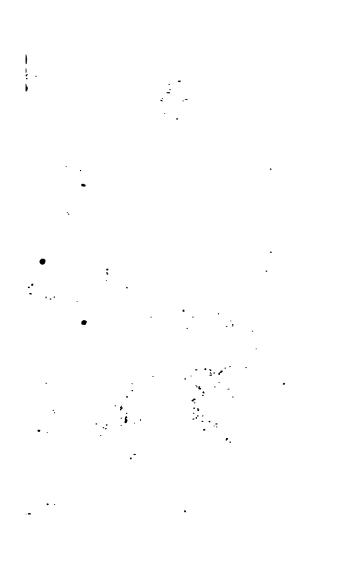



## Ehrengedachtnig

det

römischen Königswahl und Krömung

# Tosephs

Zwenten.

Adam Gottleb Seminel

Die Brafern,

Bugeburg,

mf Roffen Jafab Unbenge Briebelde, beimb natmateralien befreibereiter.

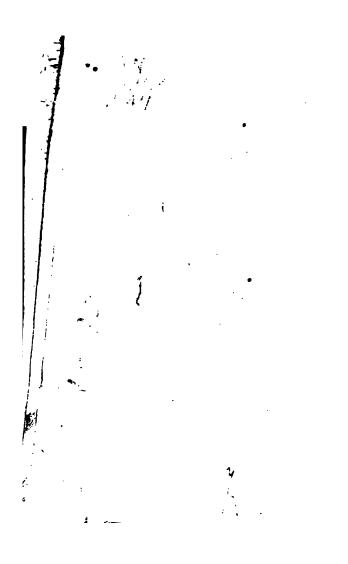

ea Michardiandagist gris Michardiandagist gris

Joseph de 11.

rémilées Sixios

Lucier Jean Toner des Jones, un Commer und a Jones, dennen Liveringer a Jumair Ausein Das mires Cremen und Schwenier. Signe 1999 ja Toner Armens y Living, Judiciper und Sim Serfieren y Living, Judiciper y Armens Monaire France, Larmer Kron, Liming, Liming

pur u u. Firin a Strong ar Frederlings and Gordenle Cofa a duchun an Luch a u.

Unserm allergnäbigsten Könige und Parra, Der Ullerdurchlauchtigsten, groß mächtigsten Kürstinn und Frau,

## Zosepha Maria,

vermählten

romischen Koniginn, Kronprinzessinn zu hungarn, Boheim, Dalmatien, Croatien und Sclavonien, Erzherzoginn zu Desterreich, herzoginn zu Burgund, Lothringen und Barr, Großberzoginn zu Loscama, herzoginn zu Brabant, Meyland, Stener, Karnthen, Krain, Limburg,

furemburg, ac. ac. in Obers und Niederbapern, auch der Obernpfalz gebohrnen Herzogian, Pfalzs gräffinn ben Rhein, Landgräffinn zu Leuchs

fenberg 2c. 2c. Fürstinn in Schwaben, zu Siebenburgen und Charleville, Brafinn zu Sabsburg und Tyral 2c. 2c.

Unserer allergnädigsten Königinn und Frau,





Allerburchlauchtigster, großmäche tigster römischer König, Allergnädigster König und Herr, Ullerburchlauchtigste, großmächtigste römische Königinn, Ullergnädigste Königinn und Frau.

Eurer, Eurer römische königlichen, römischköniglie 3 chen

chen Majestat, Me preiswurdigste Gnade ist jeher angestammte und lichste Tugend der durch tiasten Sauser Defter und Bayern gewesen. erhabene Eigenschaft if es, welche die großen Fürsten hos ermeldeter Sauser der Gotef ähnlich wurden, beren Bildi sie hier auf Erden vorstellet. und durch diese haben sich at Eure Eure romischkönia. che, romischkönigliche Maie. ståt Majeståt, nach dem reizen. den Vorbitde Dero allerdurch lauchtigsten Woraltern, die allgemeine Bewunderung und Liebe nicht nur Dero Bolfe, sondern auch von gang Europa, erworben.

## Allergnabigster König und Herr,

Der Tag, an welchem Eurer römischköniglichen Majestät, nach dem frommen Wunsche als ler patriotischgesinnten Herzen, die höchsiverdiente kaiserliche uralte Karlskrone auf Dero geheiligtes Haupt gesetzt worden, war sür Germanien ein Tag der Freude und des Heils, ein Tag, welchen der Einsluß des gütigen Gestirnes vor andern erleuchtete, der aber noch weit mehr durch den Glanz Eurer römischköniglis

chen Majestat verherrlicher ward, ein Lag, an dem das allerdurchlauchtigste ofter: reichische Haus aufs neue den höchsten Giptel der Joheit erreischet hat, und mit welchem sich in der Geschichte ein benkurdisger Zeitpunkt anheben wird.

Solche zum Herrschen gebohrs ne Prinzen, wie Eure römische königliche Majeskät, durch welche die himmlische Vorsicht so vielen großen Reichen und Läns dern die Schicksale auszutheilen beschlossen hat, welche nicht so wohl durch ihre Macht, ganze Länder zu erobern, als vielmehr durch ihre Liebe zum Frieden, nicht sowohl school durch die Hoheit ihres Hauses, durch den unzählbaren Reichthum ihrer Einkunfte und durch den Ueberfluß ihrer Länder, als vielmehr durch die Leutscligskeit ihres Characters, durch die Weisheit ihrer Gesetze, durch die Konigliche Sanstmuth und Gnasde, und was wir zuerst hätten nennen sollen, durch ihre Liebe gegen die Künste und Wissenschaften, sich verewigen, sind allers dings würdig, daß man ihren gesheiligten Personen Hefatomben von Treue und Gehorsam opfert.

So herrscheten dort Erasjan, Situs und Antonin, Veren unsterbliches Lob mit unauslosch;

digerer Gemahl zu mahlen ge-

Eure romischkönigl. Mas jestat find viel zu boch über uns fere Lobfpruche erhaben, als daß wir es mit fuhner Geber magen follten, bas majeftatifche Bilb, Den durch die Wiffenschaften aufs geflarten Geift, Die Renntnig verschiedener gelehrter Sprachen, Die ungemeine Bertigfeit in allen Rathschlägen, ben fandhaften Muth, ben Gerechtigfeit liebens den Character, fury, alle Lugenben, alle Verdienfte eines fo großen Kurften, nur mit une vollkommenen Zugen zu entwers fen. Es ift ja weitfundig, und Der

der Ruf ist unserer schwachen Zunge langst zworgekommen, daß Allerhochstdieselben, wie an allen erhabenen Eigenschaften eines preiswürdigsten Bes herrschers und Neichsnachs folgers, also auch in Ansehung der Gnade und Huld gegen die deutschen Musen, das murdigste Nachbild benderseits faisers lichköniglicher Majestäten, Dero allerdurchlauchtigsten Aeltern, geworden sind. wie? mussen nicht die von Ihrer faiserlichköniglichen apostolis schen Majestat gestifteten Rits ters und andere Afademien von der ungemeinen Sorgfalt Dieser erha=

erhabensten Beschüßerinn für den Rlor und die Ausbreitung der Runfte und Wiffenschaften ein uns verwerfliches Zeugniß ablegen? Die kaiserlichen Staaten, Die sich an Mufen fo fruchtbar zeigen, haben schon langst angefangen, durch feinen Wis und Beift, fo stark als andere, ju glanzen, indem die allermildefte Frengebigkeit einer großen Theresia, wie in allen andern ruhmlichen Unftalten, also auch hierinn, es andern ges krönten Säuptern mehr zuvor als gleich thut. Ja endlich haben benderseits kaiserlichköniglis che Majestäten durch Wohls thun in den Sergen der Unterthas nen

nen ewig daurende Dankaltare errichtet, auf denen das heilige Feuer der brunstigen Andacht nies mals verlodern wird. Die kais ferliche Burg dienet allen, wie der Himmel, zur Zuflucht, und zu dem Ehrone der Gerechtigkeit ist niemanden der Jugang versschlossen.

## Allergnabigste Königinn und Frau,

Bayern, bas glückelige Bayern, welches unter dem fanften Zepter seines durchlauchtigsten Beherrschers nicht nur durch den Flor der Sandlung und alles Gewerbes, sondern auch vornehme lich

lich durch den Anbau der schönen Runfte und Wiffenschaften blubet, hat bisher an Eurer romische koniglichen Majestat, als einer mit ausbundigen Sugenden begabs tm Cochter des großen Raiser Rarls des siebenten, glorwurdigften Gedachtniffes, bas unschate barfte Kleinod befessen, an dem man eben so viel ungemeines zu bewundern, als reizendes zu lieben findet. Ungenehme Leidenschaften bemeistern sich bey dieser alorreis chen Bermählung aller Bers gen, empfindliche Regungen erfullen die Gemuther, und die wallens de Freude bricht ben dem auf allen Seiten erschallenden frolichen Bus ruf ruf durch die Lippen: Es lebe Josephus! es lebe Josepha Maria! das vollkommenste Fürstenpaar unserer Zeiten! in deren durchlauchtigsten Nachkommen sich das Heldengeblüte bender höchsten Häuser auf ewig vereinbaret zeigen wird!

Rein Wunder ist es also, wenn Desterreich, der Kern des deutschen Reichs, wenn alle dem glorreischen Septer unterworfene Lander sich höchst glücklich schäßen, mit einer solschen Fürstinnt zu prangen, welsche die aus den Augen stralende Huld und Sanstmuth, die in iherem Herzen wohnende Gottessfurcht

furcht und die mit allen Wor see perbundene Leutseligkeit, der befonbern himmlischen Fürsehung, de gartlichsten Liebe eines konigli= chen Gemahls und der ehrerbies thiasten Verehrung aller Welt wurdig machen; fein Wunder, wenn auch wir, gereist durch Die sanften Empfindungen solcher alangenden Borguge, unferer ehrs furchtevollen Bewunderung feine Grangen segen, sondern in unserer Ruhnheit so weit gehen, daß wir uns auf das ehrerbiethigste unterfangen, Eurer, Eurer, romisch: königlichen, römischköniglis chen Majeståt, Majeståt die fes fleine Werk, als ein bemuthis aes

ges Opfer unferer allertiefften Chrefurcht, ju Fußen ju legen, und Dero allerhochsten königlichen Gnade uns in aller Unterthänige

feit zu empfehlen.

Die allerhöchste Weisheit, durch welche die Könige herrschen, unterstüge bis auf die spätesten Zeiten zum Flor der Länder und zur Wohlfahrt des römischdeutsschen Reichs, den Thron Eurer, Eurer, römischköniglichen, römischköniglichen Majestät, Majestät; Sie lasse Dero beyderseits kostdares Leben ihren mächtigen Gnadenstügeln zu siches rer Beschirmung empsohlen seyn; sie sese das allerdurchlauchtige

ste Oberhaupt der Christenheir unfern großmuthigen und leutseli = gen Kaiser, Franciscus, zun Biele ihres besondern Segens = ihre Kraft stårke die vollkommene unvergleichliche Raiserinn, und Maria Theresia; sie überschütz te endlich das allerdurchlauchs tiaste kaiserlichkönigliche und erzherzogliche, wie auch das mit demselben aufs neue durch die Rande des Gebluts perbundene durchlauchtigste Auhrhaus Banern, mit aller ersprieslichen Bluckseligkeit; sie lasse den Lag, Diefen hochstbeglückten Rronungstag Eurer römischköniglichen Majestat, unter dem Frohlos cfen

cken jauchzender Provinzen, in Zukunft vielmals, aber jedesmal mit neuem Segen und Glücke erz scheinen, und bezeichne Dero königliche Regierung so lange durch reizende und glückliche Perioden, bis Weisheit und Eugend aushören werden, durch die Pracht ihrer Schönheit die Prinzen kronenwürdig und der Gotts heit ähnlich zu machen.

Dieses sind die eifrigsten Wünssche aller Patriotischgesinnten, bes sonders derer, welche sich vor dem hohen Thron Eurer, Eurer, rösmischköniglichen, römischköniglichen Majestät, Majesstät

stat niederwerfen, und mit M tieffter Shrfurcht Lebenslang ve harren,

Eurer, Eurer,
romischköniglichen, romischen
königlichen
Majestät, Majestät

allerunterthanigk: geharfamfti Anechte

Abam Gottlieb Semmel und Jalob Andreas Friedrich.

...

Por

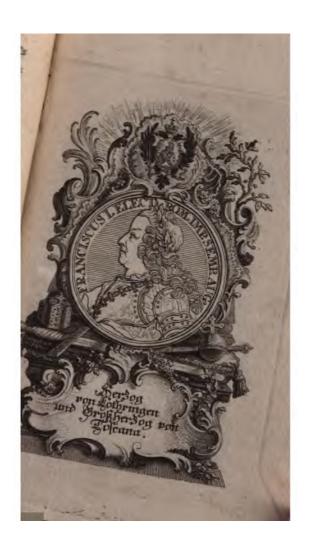

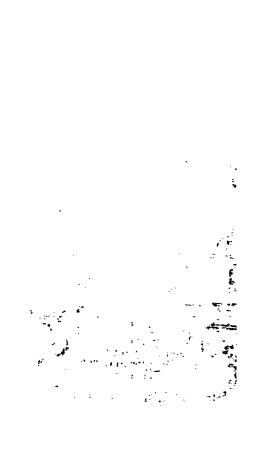





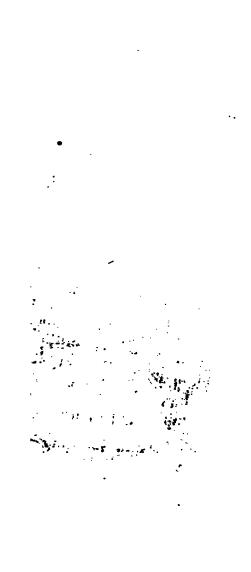











•

.

.

-



. •

•

•



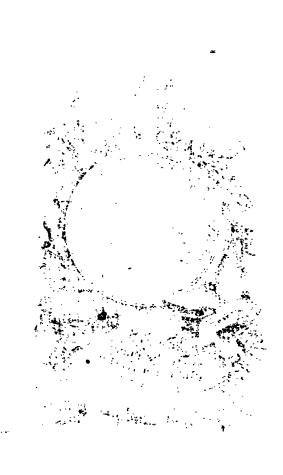



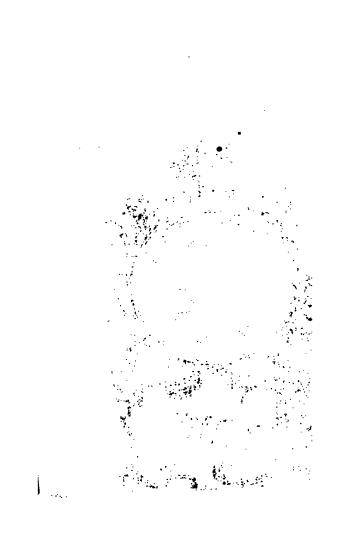

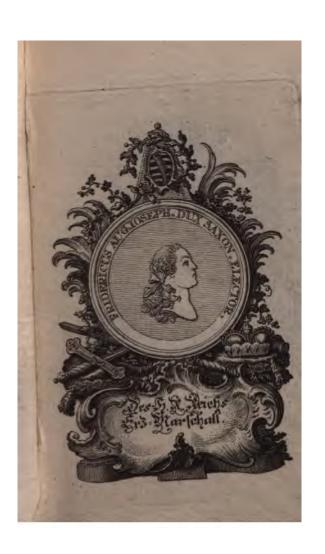

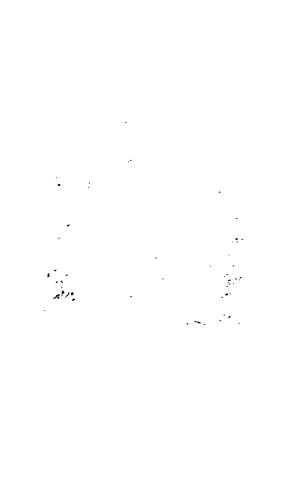



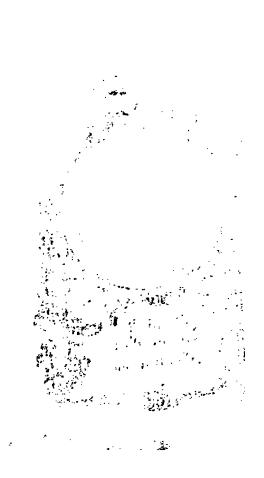



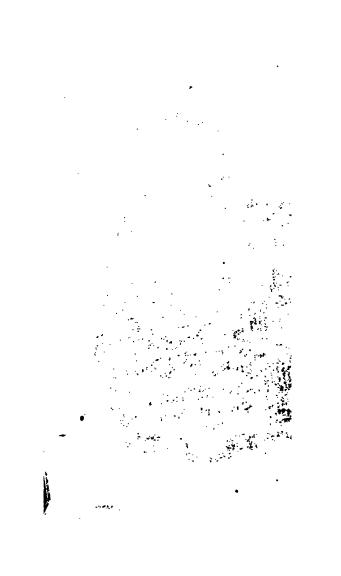



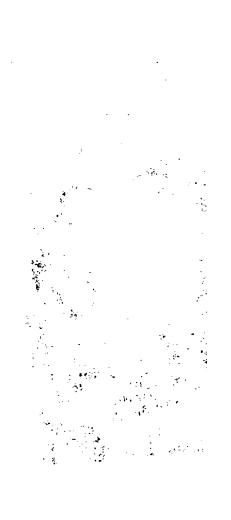



Porrede.

er Sitel dieser kleinen Schrift

lung eines der wichtigsten Hauptsticke der deutschen Staatsrechts
lebre an. Die in diesem Jahre höchste glücklich vollzogene römische Königswahl und Krönung war der erhabene und reis jende Gegenstand, auf welchen ich um so vielmehr mein ganzes Augenmerk richteste, je weniger sich dieser ungemein denkt würdige Vorgang in diesem Jahrhuns derte eräuget hat.

Ich habe diefes Werkchen in bren Abschuitte getheilet, und mir hochst ans

## Berrie

aclegen sept lessen , aus den reinesben Onellen ju fdapfen. Bas die berifen tellen bentidien Staatsrechtsiehrer von Diefer wichtigen Materie in ihren gen lich additionan Bafar, manlachian und mit mehrern Umfanden erbriert has ber, ift hier nach den mir voracideriebes nen engen Granien, in einen fursen Ande and actracht worden, berachalt, bak ich alle Materialien, die ich daraus ents lebuct, nach meinem Entwurfe eingerichs tet, und nach Anleitung ber golbenen Bulle und der neueften tonialichen Bable savitulation, mehr das Befentliche der Cache, als diefe und jene Dennungen, Rragen, Streitigfeiten und Supothefer por Amen achabt babe.

In der Staatswiffenschaft muß me Die Mittelstraße gehen und nichts ann men, was nicht aus gesegmäßigen funden dentlich erwiesen, oder aus ei reichstundigen Pertommen gründlich

# Borrebe.

gethan werben tann. Dies war die Grundregel eines Gundlings, eines Mafcovs, eines Schmaufens, welche große Namen! die alles, was sie lehreten, selbst mit den Worten der Gesetze zu beweisen pflegten. Ich gestes he hier einmal für allemal die Verbindslichseit, welche ich diesen und andern hochberühmten Mannern schuldig bin, und ich wurde mich niemals in ein so großes Feld gewaget haben, wenn sie mich nicht erleuchtet hatten.

Da ich mich alfo hierben bloß an bie wesentlichsten Theile, wodurch auch in biesem Stude bie beutsche Staatsvers fassung vor andern hervorraget, gehalten habe; so ist es mir nicht schwer gefallen, einige Punkte, die zu Aussührung dieses Waterie nichts hauptsächliches bentraz gen konnten, unberühret zu lassen. Sen so wenig habe ich es für nothig befunden, diese wenigen Bogen mit Ansührung alls

## Morrebe.

su vieler Schriftfteller ju vergrößern. Es wurde nur ju gelehrt ausgesehen has ben, und der Lefer wurde verdruflich ge, worden fenn, wenn ich alle Seiten mit Ziffern hatte anfüllen wollen.

Die Reichsbiftorie bienet gwar gu feis nem legalen Gebrauche in ber Staatse rechtslebre ; fie fann aber als ein unents bebrliches Sulfemittel jur Erlauterung ber Reichsgesege und grundlichen Ers Fenntnig bes Reichsherkommens allers dings angeseben werben. Dabero babe mich verbunden zu fenn erachtet, folde Benfpiele aus der Geschichte angufühe ren, welche jur Erorterung Diefer wichs tigen Materie nothwendig erfodert murs ben. Gollte ich in einigen Studen geirs ret haben ; fo verfichere ich, daß der ges grundete Tadel vernunftiger Beurtheis lungen mir niemals gleichgiltig fenn wird. 3th fomauchle mir wenigftens, daß mans de Lefer, Die fich mit weitlauftigen Staats.

# Porrede.

Staatsschriften nicht gern aufhalten mos gen, aus dieser furzen Abhandlung einis gen Rugen schöpfen werben.

Der Herr Verleger, dessen leichter und feiner Grabstichel bereits aus andern Runstwerfen rahmlich bekannt ist, hat nicht nur für die Schönheit des Drucks und Papiers bestmöglichst gesorget, sondern auch die daben besindlichen Rupfer nach den besten Originalen, die man nur hat bekommen können, gestochen. Sie fallen alle sehr gut ins Auge, und man zweiselt nicht, daß Renner, welche dergleichen Arbeiten zu schägen wissen, mit diesen Nachbildern völlig zusrieden seyn werden.

Eben da ich biese Borrebe schließen will, erhalte ich des berühmten herrn D. und Prof. Gottsried Daniel hofmanns in Tubingen gelehrte Abshandlung de Electione & Coronatione Imp. Regisque Romanor. &c. Tubings. MDCCLXIV.

#### Porrede.

MDCCLXIV. Der Rame bes herrn Berfaffere ift ben der aclebrten Belt viel su berühmt, als daß ich mein fleines Werf dem feinigen an die Ceite ftellen 3ch fann aber bier verfichern. folite. dak es mich ungemein erfreuet bat, einis ge nach meinem Dlan von mir angeführs te und ausgearbeitete Materien, durch die grundliche Ausführung der feinigen beftarfet ju feben. Diefer bereits durch andere Ctaatsschriften berühmt gewors bene Berfaffer bat das Gluck gehabt, ben Der lettern romifchen Roniasmabl felbit gegenwartig ju fenn. Das ift genug ges fagt, deffen grundlich gefdriebenes Bert vorzüglich anpreisenswurdig zu machen.

Seschrieben, Augsburg den 28ten des Ehristmonats, 1764.

Adam Gottlieb Semmel, von Leipzig, bepbei Rechten Candidat.

Eir



# Einleitung,

blich erschien im Aufang dieses 1764. Jahres die allen paerio; 1764. Jahres die allen paerio; 1664, gelinnten Deutschen hoch ist die Beier Da Germaien kante vien gelin Briedensschwurde lichken Arendensbezeugungen Bengniffen allgemeiner kuß, che Scheit, der Durch, fi und Serr, Herr Juseph,

Aronpring zu Hungarn und Boheim 2c. 2c. Erzherzog zu Desterreich 2c. 2c. durch einstemnisse Wahl des höchsten Auhrsürstenvrathe, in Frankfurt, als der des heiligen römischen Reichs kaiserlichen Wahlstadt, zum römischen König und würdigen Nachfolger Seiner ist, Gott gebe noch lange, glorzeichk regierenden kaiserlichen Wajeskat, der 27. März, erwählet, und darauf den 2. April geströnet wurde.

So fehr Deutschland die vorhergehenden sieben Jahr über durch die wilden Fluthen Des Krieges überschiwenmet, und in einen fast unwiederbringlichen Schaden gesetzt worden; so unaussprechlich war dessen Freus be, da es nunmehro, von Frenens Delzweizsen umschattet, den so sehnlich gewünschten Rubestand in den meisten Ländern und Reiz den so wohl in Europa, als in Amerika wies der hergestellet, den Bau guter Künste und Wiffenschaften erweitert, und den Flor der Handlung und alles Gewerbes aufe neue bestebet fieht.

Die Borficht winkt, um beinen Berth, Dem Mars jur Schande, ju erheben. Bobin bein Blick fich fegnend fehrt, Muß Staat und Burger glucklich leben; O Krieden! ber die Belt begluckt, Dich reigt das Bohl der Unterthanen. Der Deliveig, der dein Saupt ums
fcmuckt,

Rann, wie der Lorbcerfrang, den Beg jum Ruhme bahnen. S. das Litelfunfer.

Bas ifts Bunber, wenn anch wir die große und wichtige Begebenheit, welche sich in unsern Tagen ju Beseichigung der Boblesahrt des gesammten römischbeutschen Reichs eräuget, als eine herrliche Frucht dieses und von Gott geschenkten Friedens anschen? was Bunder, wenn eine froliche Dankber gierde in so viel Millionen Geelen sammet? wenn die Herzen ju Altären werden, auf welchen man dem allgewaltigen Erdalter des allerdurchlauchtigsten kaiserlichen und erzischen zuchern hauchert?

Der Segenstand meiner Betrachtung ist viel ju erhaben und viel ju wichtig, als daß ich benfelben nur so obenhin berühren sollte. Last uns vielmehr, da dieser höchstbeglückten Wahl und Krönung schon so viele herrliche Denkmäler gestiftet worden, auch an unserm Cheile nicht ermangeln, durch einige aus der Staatsrechtslehre hieher gehörige Ausjuge, nach dem Leitfaden der Reichsgeschichte, dies sen denkwürdigen Worgang zu beschreiben, welcher das 1764. Jahr in den Seschichtbüschern, wie in den herzen aller redlich gesinnten Deutschen, bezeichnen wird.



Erster



# Erster Abschnitt,

bon

der Wahl eines romischen Konigs,

nach erfolgter Thronerledigung.



enn man die Regimentse verfassung des deutschen Reichs überhaupt etwas genauer erwäget; so fins det man, daß alle Provins

gen, die ju Deutschland geboren, bemjeiben 2 3 eins

einverleibet find, und ausammen nur einen einigen Staatstorper ausmachen, ber aus Saupt und Bliedern befieht, und burch eine einige allerhochfte und ungertrennte Das ieftat bes Raifers, ale Oberhaupte, in ber Berfnupfung eines einigen Stagts, erhalten und regieret wird. Der deutsche Staat ges boret alfo awar in die Rlaffe ber aufammens gefesten Staaten, er fann aber weder mit ben ebenigligen griechischen Republifen, noch mit den heutigen vereinigten niederlandis fchen Provingen in Bergleichung geftellet Die hochte Dacht und Gewalt merden. ausammen genommen, welche die Majeftat genennet wird, empfangt der Raifer burch Die Mahl. Es ift aber hierben zu bemerfen. daß derselbe in der wirklichen Ausübung ber pornehmften Majeftaterechte, an das Gutachs ten ber Reichsftanbe auf einem allgemeinen Reichstage, gebunden ift. Bergegen giebt es auch einige andere Borrechte, welche der Raifer gang allein, obne Ginftimmung und Bentritt ber Reichsftande, ans faiferlicher Machtvollfommenheit ausuben fann. De Raife

Raifer ift alfo bas Oberhaupt und ber Res gent bes romifchbeutichen Reiche, er führet ben von Rarin bem Großen mit allen ehemals in ber romifden Monarchie ublichen Bene namen und Shrentiteln im Occibent wieder aufgebrachten, und feit Otto bem Großen ben beutschen Ronigen allezeit jugeeigneten Litel eines romifchen Raifers. Es wird ihm auch von bem Dabfte ber Titel eines Abvocatens sber Schuss und Schirmherrns ber chriftlis den Rirche, und vornehmlich bes pabftlichen Stuhle, bengeleget, woraus bann ben Rais fern und dem gangen deutschen Reiche ein folches Ansehen und folder Borgug in ber Chriftenheit jugemachfen, daß das Reich bis beilige genennet, und bem romifchen Ronis ge und Raifer, als weltlichem Saupte der Chriftenheit, der Rang vor allen andern Roc nigen noch bis diese Stunde unverweigerlich maeftanden wird. Sierans erhellet alfo, daß ber bentiche Staat, in Betrachtung feiner gegenmartigen Geffalt, nothwendig von bent alten monarchischen Regiment viele Buge bepbebalten babe. Und wie fonnte es in Aufes M . bune

hung der langsamen Bewegung solcher zur fammengesetten Staatskörper möglich seyn, daß er den seinem weiten Umfange mit verzeinigten Kräften wirken könnte, wenn das Oberbaupt nicht mit derjenigen Gewalt verzsehen wäre, wodurch ihm das Leben ertheislet, und jedes Glied, den gemeinsamen Reichsschlüffen gemäß zu handeln, angetries den wird? Diese hohe Gewalt stimmet mit der Landesoberhoheit der Glieder, wegen der Frenheit des Regiments ihrer eigenen Staas zen, überein.

Die Reichsgrundgesete, wornach sich ber Saifer, in der wirklichen Ausübung seiner durch bie Wahl erlangten Majestätsrechte, an richten verbindlich gemacht hat, sind:

- 1.) Die goldene Bulle Kaiser Karls des vierten vom Jahr 1356.
- s.) Die zwischen bem Pabst Nicolaus ber fünften und dem Kaiser Friedrich de dritten x448 geschlossene Concord Nationis Germanicse.

# von der Bahl eines romif. Konigs. 9

- 2.) Der auf bem Reichstage zu Worms 1495 zuerst eingeführte und hernach vielfältig, absonderlich aber 1548 erneuerte und verbesserte Landfriede.
- 4.) Die zur Sicherheit bes Reichs in bem Reichsabschied 1555 heilsamlich aufgerrichtete und nachgehends in folgenden Beiten mit nuglichem Zusag und Berbefferung wiederholte Executionsordnung.
- 5.) Der in gebachtem Reichsabschiebe gu Augsburg 1355 enthaltene Religionsfriebe.
- 6.) Die in eben biesem Jahre 1555 erneners te Rammergerichtsordnung, mit den in dem Concept einer neuen Ordnung 1613 und hernach noch weiter hinzugekoms menen Ju äben.
- 7.) Der westphälische Friede, welcher 1648 ju Münster und Osnabrück geschloffen worden, mit den Nürnbergischen Executionsrecessen 1649 und 1650.
- 8.) Die Reichsabschiede von verschiedenen Jahren, insunderheit aber der jungere pon 1654. # 5 9.) Die

- 9.) Die Adchehsfratherekung von den dem Johre, und anblich
- 10.) Die neueste Wahlcapitulation von 1745 und die von 1764.

Die Reich sitande, welche theils geiffe lich, theils weltlich find, nehmen an der Ausstum ber vornehmiten kaiferlichen Maje fleterechte Theil. Sie find diejenigen uns mittelbaren Glieder des deutschen Reichs, welche mit der landesfürflichen Hoheit verziehen find, und Kraft derselben auf Reichstagen an den Verathschlagungen über die alle da vorkommenden Neichsgeschäfte entweder durch vota virllia oder curiata Antheil nehmen. Aurz, in dem vornehmlich auf dem Lande haftenden Rechte, Sig und Stimme auf dem Neichstage zu haben, besteht der wahre und ungezweiselte Character der Neichsstandsselbaft \*).

Die

<sup>\*)</sup> Jus fulfragandi verus atque indubitatus flatuum lupp. charaffer est, superioritate terultotialt nitens atque territoriis inharens v. Fle

# von ber Bahl eines romif. Ronigs. It

Die Reichsstande find hiernacht auch als Mitregenten \*) anjuseben, und wir lesen in öffentlichen Schriften, das ihnen die Majes fat beygeleget wird \*\*), die man aber insges mein mit dem bescheidenen Namen der Oberlandeshoheit beleget. Wenigs fens ift es eine Majestas analoga, weil sie bependent ift. hatten die Reichsstände eine independente Majestat; so wurde Deutschland nicht einen einigen Staatsförper, sons dern mehrere Republiken ausmachen. Diese Oberhoheit der Stände in ihren Provinzen kann mit der hohen Gewalt und den Borgugen, mit denen das Oberhaupt des Reichs auss

v. Hofmanni Dist. de Jure principum statuumque suffragandi ad capteulationes Imperarorum.

<sup>\*)</sup> Diefer Litel ift ihnen bereits zu Zeiten Ludwias des erften in den Capitularien und öffentlichen Urkunden diefes Raifers bengeleget worden. S. Diemar, Lib. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Pleffingeri Vitriar, illustr. lib. I. Tit. iV. und Corps Diplomatique VI. p. 50.

í

ausgerüftet fenn muß, gar füglich b benn fie ift dem gangen Staatsformer geordnet. Die Lande, die fie befigen nen fie als Reichslehen, indem bie fürften, wie auch die weltlichen nn lichen Reichsfürften, vor bem faile Throne, die Grafen und übrigen Le aber, welche Gis und Stimmen a Reichstage haben, vor dem Reichsh bes Raifere Die Leben baruber er Durch bas Lehnsband wird diefe A gung bes Sauptes mit ben Gliebern a ften tennbar. Der Raifer ift bas al ne Saupt, die Glieder betrachten 1 als den Mittelpunft ihrer Bereiniqut als bas Rorbild ber bochften Reichem Er laft über das gange Reich Gefene nungen, Edicte, Mandate und berg 3hm fommt biefes, als ein eraeben. Adterecht, allein gu. Jedoch hat er & übung beffelben ber gefammten Stant achten und Comitialeinwilligung notbi ches auch von der gythentischen Mus ber Gefene zu verfteben ift. Er ift nicht

von der Wahl eines romif. Königs. 19

der allerhöchke Richter über unmittelbare und gewiffer maagen mittelbare Stande und Unterthanen des Reichs, sudern auch die erke Quelle, aus welcher der Reichskände Gerichtsbarfeit bergefloffen ift. Bas ift alfo natürlicher, als daß ein jeder gegen benjens sen, der zu dieser höchsten Wurde erhoben wird, seine Treue gegen das Reich, und für das haupt des ganzen Reichs selbst, alle Shis erbiethigkeit und Shrfurcht, welche diese Bereinigung erfodert, zu erkennen giebt?

Aus allen biefen angeführten Umfänden erhellet jur Snuge, bag bie Reichsverfaffung unftreitig eine eingefchentte Monarchie, und bas beursche Reich selbft ein Wahlreich fev.

Diejenigen hohen Reichstianbe, welche Die Ruhr oder Bahl eines romifchen Ronigs jum gufunftigen Raifer, fowohl fur fich, als im Namen bes gangen romifchen Reichs verrichten, werden Ruhrfürften genennet.

In den erften Zeiten beruhete die Bahl nicht allein ben benen, tvelche die Staats. A 7 anter amter am Sofe, oder in den Proi malteten, und Archiofficiales wurden, fonbern auch ben ben übri Den, ale Ergbifchoffen, Bifchoffen, Surften, Pralaten, Mebten, Grafen, Abgeer ineten und Eblen, welche c eanbibaten beffens empfahlen. Aronbeamten, ale der Ergfangler fchent, Erstruchfes, Ersmarichall fammerer, waren die Borneh Reiche, und hatten in Unfehung ter ben großten Ginfluß in bie Rai Gie hielten gwar vorläufige Bera gen über ben ju ermablenden Furf ten aber ben ihrer Bahl auglei ben allgemeinen Wunsch ober au langen ber übrigen auf dem Reic fammelten Stande \*), mit bere

Publicum & commune ele@itium pretraftabant, pretaxabant confultabant, hoc eft, prælim principaliter eligebant, magno

von der Wahl eines romif. Königs. 15 gung nud Bepfall der neue König ausgerwfen wurde.

Auf solche Weise wurden Ludewig, das Kind, communi consilio principum Et totius populi consensu, wie Erzbischof Hatto zu Napuz im Jahr 900 an den Pabk Johann den neunten schreibt, ferner Evne rad der erke, Heinrich der Bogler, durch die meisten Stimmen, Otto der erke abermals von den sämtlichen Reichsfürsten, und so weiter, erwählet.

Bep der Bahl Lothars des zwepten, hers jogs zu Sachsen, im Jahr 2225 versammles ten sich die Fürsten, und erwähleten zehen fran-

procerum, militum populorumque amnium exercita, electioni illorum plerumque affentiente faltem & adplaudente. v. Cel. Godofr. Dan. Hofmanni, Antecessoris jur, publ. Tubingensis, Dist. de Electione & Coronatione Imperatoris Regisque Romanor. generatim. § V. p. 6.

frantifche, baperifche und fachfifche gurften. benen fie Bollmacht gaben, einen Raifer ju wahlen. Und ungeachtet noch iween andere Candidaten, namlich Rrieberich von Sohens ftaufen, Bergog von Schwaben, und Leos wold, Marfaraf von Ocherreich, dazu pors geschlagen wurden; brachte es doch Abale bert, Erzbischof ju Manny, babin, daß Lothar sum Raifer ausgerufen, und gn Machen ben 12. Sept. von Ruhrchln gefronet murde. Dach ber Beit aber maren bie burch bas Rauftrecht eingeriffenen Umruben Urfache, baß tvegen ber abicheulichen Berruttung im Reis de, wo entweder niemand zu regieren vers Jangte, ober and die Brogen felbft viel lies ber ohne Oberhaupt gu leben Luft hatten, bie meiften andern Reichsglieder nicht mehr Dabin famen, wodurch endlich bie großen Eribeamten ben den Wahlen des Landarafen Seinriche von Thuringen, bes Grafen Wils belme von Selland, insenderheit aber Der: gog Richards von Cornwallien und Ronig 21: phonfus von Caftilien, allein folches Rechts, mit Ausschließung der andern, theilhaftig gewors von der Wahl eines romis. Königs. 17
geworden sind \*). Damals geschah es eben, daß man ihnen den Titel: "Inr Wahl be"rechtigte Fürften" oder Ruhrfürften beplegte. Pabst Gregorius der zehende schrieb auch an diese Fürften nur allein, und benennte sie in seinen Breven eben so, als er sie, dem langwierigen Zwischenreiche\*\*), durch die Wahl eines neuen Sauptes, ein Ende zu machen ermahnete. Es ift also der

lirs

<sup>\*)</sup> Speneri Jus publ.

<sup>\*\*)</sup> Der herr geheimte Justigrath Gebauer, in R. Richards Geschichte, bat zwar das berühmte Interregnum in Ocutschs land in Iweisel ziehen, und dasselbe unter die bistorischen Fabeln verweisen wollen; allein die alten Urfunden des drepzehens den Jahrbunderts enthalten von dem 19 Jahre lang gedaureten hauptlosen Iwischenreiche hinlängliche Beweise, indem der vermennte Kaiser Richard nicht durch einhellige, ja nicht einnal durch die meis ken Stimmen erwählet, auch daher nicht in ganz Deutschland für einen Kaiser erskannt worden. S. das auferweckte Interregnum.

Ursprung des hohen Rubrfürstenraths. teisnesweges in die Zeiten Ottons des dritten, welcher mit Uebereinstimmung des Pabsis Gregorii des fünften durch eine besondere Constitution\*) denselben angeordnet haben solle, sondern vielmehr in den Ansang des an großen Beränderungen fruchtbaren vierzzehenden Jahrhanderts hinauf zu sezen. Diese Meynung ist in der That auch die deske, weil man dis auf die Zeiten Friederichs des zwepten sindet, daß die Könige und Kaisser von allen Fürsten erwählet worden. Friederich der erfte selbst schreibet: Noster

<sup>\*)</sup> Daß dieses falsch sen, kann man daraus abnehmen, weil darinne des Königs in Böhnen Meldung geschieht, der doch das jumal nicht vorhanden war. S. Thulemarius de Octovicatu. & Lehmann. in Chron. Spic. So viel mag wohl wahr sen, daß damals verabredet worden, daß derjenige König, den die Deutschen wähelen wurden, auch von den Italienern ans genommen, und vom Padike ju Rom zum Kaiser gekrönet werden sollte.

von der Wahl eines romif. Ronigs. 19

in Imperio Successor, quem principes universi elegerunt \*). Zudem trift man das Wort Elector vor der Mitte des zwölften Jahrhunderts nicht an, sondern dieser Titel wurde ihnen erst zu Ende des drepzes henden Jahrhunderts bengeleget, da die vorsnehmsten unter den Fürsten, wie bereits ges dacht, vorhero Archiossiciales genennet wurden.

Bu der Kuhr oder Wahlgerechtigkeit gas den die Erzämter Gelegenheit, welche vor Alters, insonderheit unter den Ottonen, nicht eben den einer Familie beständig geblies den, sondern die heute zu Tage übliche Sinzichtung erst zu Zeiten Friedrichs des ersten bekommen haben, da sie erblich geworden, und ben den Ländern der ersten Acquirentem geblieben. Man findet dahers von des habsburgischen Audolphs Zeiten her nicht mehr

<sup>\*)</sup> Freherus, Tom. I. Script, ret. German. epift. VIII.

als fieben Ruhrfürsten, welche Raifer Raft ber vierte in der goldenen Gulle ") von neuem beftätiget hat, nämlich: Manni, Edln, Trier, Bohmen, Pfali, Sachsen und Brandenburg. Dieses Recht der Stimme zur Kaiserwahl ift durch die geschriebenen und ungeschriebenen Reichsgeses heute zu Lage denen zum besten, die es ausüben, genugsam bestätiget.

Nachdem aber in dem drepfigiahrigen. Eriege die pfalgische Auhr an Bavern ges tommen, und dagegen in dem westphalischen Aries

Die goldene Bulle, eines der altes fen Reichsgrundgesetze, welches unter der Regierung Raifer Ruls des vierren im Jahr 1336 theils ju Rurnderg, theils ju Wet errichtet worden, führet diesen Rasmen von dem daran hängenden Siegel samt der runden Capsel von gediegenem Golde, mit dem die Urschriften bestärfet sind, derzleichen für einen ieden Aufrürsten, für die Reichskanzlev und für die Stadt Frankfurt, als der Wahlkaot, auss gesertiget wurden.

von der Bahl eines romif. Ronigs. 21

Frieden eine achte Ruhr eingeführet, bernachmals auch im Jahr 1692 die neunte Luhr in dem Haufe Braunschweigefuneburg errichtet, und von dem zesammten Reiche genehm gehalten worden; so besteht der hos he Ruhrsurstenrath nunmehre aus neun Personen, nämlich drey geistlichen und sechs weltlichen.

Der Ruhrfurft von Mann; ift bes beil. romif. Reichs durch Germanien Erstangler: bestwegen er mit dem Raifer entweder in Person, oder durch seinen Reichsvicekangler, die Reichsverordnungen und Schlusse unterschreibt, und die Reichsinsiegel samt dem Reichsarchiv in seiner Berstvahrung hat.

Int regierender Ruhrfürft, Emmerich Jofeph, Erzbischof zu Mann; 2c. aus dem reichsfrenherrlichen Geschlechte von Breib, bach zu Burresheim, gebohren ben 11. Nov. 1707, erwählt den 5. Jul. 1763.

Der Auhrfürft von Erier ift des heil. romischen Reichs durch Gallien und das Lo nigreich nigreich Arelat Erzfanzler; nachdem aber biefe Lander unter französische Boths mäßigkeit gekommen; so bleibt er biefes Amts überhoben. Ben der Wahl eines römis schen Kaisers hat er die erfte Stimme.

Intregierender Auhrfürft, Johann Phis lipp, aus dem uralten adelichen und freys herrlichen Geschlechte von Walderdorf, Herr von Wolsberg und Jsenburg 2c. gebohren den 24. May 1701, erwählt als Coadjutor dieses Erzstifts den 11. Jul. 1745, als Erp bischof und Kuhrfürst den 18. Jan. 1756.

Ruhr coln hatte sonst das Erzfanzleramt über Italien: es ift aber diese Würde heute zu Tage auf Seiten des Auhrfürsten von Coln ein bloßer Schrentitel, weil Auhrmannz alle italienische Angelegenheiten zu beforgen hat. Sonst hat dieser Auhrfürst ben der Raisertvahl die zwente Stimme. Beyläusig ift hier anzumerken, daß er des römischen Stuhls Erzfanzler ist.

Intregierender Ruhrfürst, Maximilian Friedrich, gebohren den 13. May 1708 aus bent von der Wahl eines romif. Ronigs. 23 dem hochreichsgräflichen Geschlechte ju Ronigsed's Rothenfels, herr ju Obenkirchen, Aulendorf und Staufen 2c. 2c. erwählt den 6. April 1761 als Erzbischof ju Edln, und als Bischof ju Munfter den 16. Sept. 1762.

Der König in Böhmen ist unter ben weltlichen Kuhrfürsten der erste. Im Reische ist ihm das Erzschenkenamt anvertrauet, Kraft dessen er dem neuerwählten und geskrönten Kaiser den ersten Krunk Wein ben der Lafel überreichet. Ladislaus der zwepte wurde vom Kaiser Friedrich dem ersten sakt um eben die Zeit damit verliehen, da er ihmden Königstitel beplegte. Bep der Kaisers wahl hat er die dritte Stimme.

Intregierender Auhrfürft, Maria Ther refia, Karls des feschien romifchen Raifers glorwürdigten Gedächtniffes altefte Prinzeffinn Tochter, gebobren den 13. May 1717, trat vermöge der vom Raifer Karln dem fechten den 19. October 1713 errichteteten pragmastischen Sanction den 20. October 1740 den Besig aller öfterreichischen Erbfönigreiche mad

und Lande an, und nahm 1740 und 1743 als Ergbergoginn von Defferreich, von allen Stans ben bes Ergbergogehums die Gulbigung an; ben 25. Jun. 1741 wurde Gie in Presburg aur Roniginn von Ungarn und ben 11. Dan 1743 ju Drag jur Roniginn von Bobmen ges fronet. Gie ward vermablt ben 12. Febr. 1736 mit dem Durchlauchtigften Gurften Fran; Stephan, gebohren ben 8. Dec. 1708, Bergoge von Lothringen und Saar, res gierendem Großbergoge von Tofcana, Gr. (feit 1745) ist glorreichft: regierenden ros mifch faiferlichen Majefigt. Der Dabft Eles mens ber brengebenbe erneuerte 3br, als Koniginn bon Ungarn, und Ihrem burche lauchtigften Erghaufe im Monat Detober 1758 burch ein Breve Die alte Benennung Apostolisch.

Der Ruhrfürst von Banern ift bes beil. romischen Reichs Erztruchses. Rraft biefes Amts tragt er bem Raifer ben Reichs apfel vor, und nach der Krönung bringet bemfelben ein Stuck von dem gebrater von der Mahl eines romif. Ronigs. 25. Ochfen auf die Lafel. Ben der Ruiferwahl hat er die vierte Stimme.

Ist regierender Anbrfurft, Maximie lian Isfeph, gebohren ben 28, März 1727, bes spanischen goldenen Bließes Ritter seit 1742, Großmeister bes kuhrbaverischen St. Georgii Ritterordens, unter dem Litel "der Beschüßer der unbesteckten Empfängs "niß ber allerseeligsten Jungfrau Maria;" trat den 20. Jan. 1745 als Kuhrfürft die Resgierung an; vermählt seit dem 13. Jun. 1747 mit Maria Anna Sophia, einer königl. pohlnischen und kuhrfürftl. sächsischen Prinzessinn, gebohren den 29. August 1728, des russischen Et. Katharinenordens Dasme seit 1749.

Ruhr fachfen hat das Erimarschalls amt auf sich, Rraft beffen diefer Ruhrfürst ben ber Krönung und andern Feperlichkeiten bas bloße Schwert vorträgt, und unmittelbar vor dem Kaiser hergeht: daher auch Ruhrsachsen vor allen andern Herzogen von Sachsen die zwen Schwerter im Wappen Schwerter im Wappen

führet. Rebst dem reitet er auch nach der Krönung in den gegen dem kaiserlichen Jimsmer über aufgeschätteten Hausen. Saben, und füllet davon das filberne Maas. Ses der Wahl hat er die fünste Stimme, und ist den erledigtem kaiserlichen Shrone, nebst Luhupfalz oder Sapern, des Reichs Berweser. Außer diesem führet er auch das Unt eines Reichsoberjägermeisters. In Religionssa: hen hat er seit 1653 auf dem Reichstage uns der den Protessamen das Directorium.

Der isige Kuhrsürft, Friedrich Ausgust, gebohren den 23. December 1750, des weißen Ablerordens Aitter, des höchstigelis sen Luhrsürften, Friedrich Spristian Leopolds, glorwürdigsten Andenkens, und Marien Austoniens, Kaiser Karls des siedenten Prinzessum Lochter altester Prinz, succedirer nach seines Herrn Baters erfolgtem frühzeitigen Ableben den 17. December 1763 als Kuhrsfürst, und zwar unter Bormundschaft un Landesadministration seines Herrn Oheim Franz Zwert August, gedohren den 25. ? gust 1730.

₽...

von der Bahl eines romif. Konigs. 27

Anhrbrandenburg hat das Reichserstämmererumt zu verwalten: varmöge deffen diefer Aubrürft ben ber Krönung und andern Feperlichkeiten dem Kaifer oder tomischen Könige den Zepter vorträgt: an statt dessen sonst ein Schlüssel gebraucht worden. Auch bringet er dem Kaiser in einem Albernen Becken das Handwasser, nehst dem Handtuche, und führet den der Wahl die sechste Stimme.

Unter ben besondern Barrechten, welche biesem Luhrfürften getommen, ift ju merten, baß ihm erlaubet ift, einen Ishannitten meifter über Pommern und Sachsen zu bestellen.

Ist regierender Anhrsuff und Abnig von Preußen, Friedrich der zwente, gerbohren den 24. Jan. 1712, trat die Regierung an 1740, vermählte sich den 12. Jun. 1733 mit Elisabeth Christina, Ferdinand Alberechts, Herzogs zu Braunschweig-Lünchung Prinzessinn Lochter, gebohren den 8. Nav. 2785.

Rubryfals bat in bem n Brieben, famt ber neuen Ruh neue Erjamt eines Erifchammei nen, vermoge beffen biefer & Raifer die Rrone vortragt, und nung unter bas Bolf Gelb auf Alters ift bas Amt eines Erste ber alten Rubriputbe pon be Inunft gewesen, welches aber gemelbet, an Bavern gefomme Raiserwahl bat Ruhrpfalz die fie me. Auch ift bas Reichevicarie Ruhr verbunden. Unter bie be rechte biefes Rubrhaufes ift fangerecht ju rechnen, ver Qubrufala alle Unebelichgebohrn linge, die fich in feinen und be ben Landern nieberlaffen, und ben, der ihnen folget und fie m nach Jahr und Tagen zu einen ober Leibeigenen machet.

Int regierender Ruhrfürft, 5 bor, gebobren den 21. Dec. 272 von der Wahl eines romif, Konigs. 29

Pfalzgraf zu Sulzbach seinem Herrn Vater ben 20. Jul. 1733, ward Ruhrfürst den 31. Dec. 1742, vermählt mit Maria Elisabetha Augusta, Pfalzgrafens Joseph Katl Emanuel August von Sulzbach, seines Vaters Brus ders Tochter, seit dem 17. Jan. 1742, dek russischen St. Katharinenordens Dame seit 1760.

Das haus Braun ich weig : Lunes burg ift nicht nur wegen feines Alterthums und trefflichen Ansehens in Deutschland, sondern auch durch die perfonlichen Berdiens fie des herzog Ernst Augusts, der die Ruhrs wurde zuerst erhielt; 1692 zur neunten Ruhr ernennet, und 1708 in das kuhrsürstliche Cols legium eingeführet worden. Es bedienet sich noch zur Zeit des Titels: Des heil. rosemischen Reichs Erzschammeister, welcher ihm durch einen Reichschluß 1710 bengeleget worden.

Int regierender Auhrsürft, Seorg ber dritte (Wilhelm Friedrich) gebohren den 4. Jun. 1738, ward Prinz von Wallis den 4. Way 1751, majorenn den 4. Junii 1759 B 2 und nach seines Grofvaters, Sigwenten, Abfterben, König von Grnien und Ruhrfürft den 25. Nov. 1 vermählt mit Sophia Charlotte, Karl Ludewig Friederich ju Med Strelig Prinzessinn Tochter, den 1761, gebohren den 10. May 1744.

Das Deutsche Reich verehret bie Mable ober Ruhrfürften als feine & fen und als die innerften Rathe des Gie haben fich vor den übrigen Ri ben vieler befondern Borguge ju bie mit ihrer Burbe auf bas genat funnfet find. Sie machen nicht Dem Reichstage, in Sachen bas gi ramifche Reich betreffend, einen vo Rurften abgefonberten Rath und C que, fondern fie find auch berechtia Itche Verfammlungen über alle Reichsfachen überhaupt, befonbers a ihre eigene Berechtsame anzuftelle baben, ju Schugung und Erhalt Bahl und anderer Rechte, unter ewig baurendes und beständiges ! von der Wahl eines romif. Ronigs. 32

aufgerichtet , welches bie Rubrfurftens Detein genennet wirb. Die erfte Berein erfolgte 1228 in Renfe, und ift zu verschies benen Beiten, absenderlich aber, nachbent die in der Berein geftandene Berren Rubre fürften abgeftorben, von Seiten Daune. Erier, Coln, Bavern, Cachien und Brans denburg, als damaligen feche Rubrfürften des Reiche, in Tranffurt ben 18. Dan 15ch ermemert worden. Rachber murben auch Behmen und Braunschweig im Jahr 1745 mit in Diefe Bereinigung aufgenommen. Ber Gelegenheit ber jungft in diefem gegens martiaen Jahr vollzogenen Babl und Rros mung des romifchen Ranige, To fepbe bes. awepten, wurde diese Subrverein ju Frank furt wieder erneuert. Da vom ben bochften Dauptern des fuhrfürftlichen Collegiums, welche 1745 biefelbe erneuert batten, feines. mehr, ale die Raiferinn Roniginn noch am, Leben war; fo war es.eine naturliche Rolae. baf Ihro faiferl. fonigl. apoftolifche Majes icliat, als Rubrfurft ju Bobmen und allein abriges tubrvereintes Membrum, Sc. fubrs fürks

fürfiliche Gnaden ih Mann; in Diefelbe nehmen mußten. Der Lag ju diefer Ern rung und Aufnahme der Berren Ruhrfu! wurde auf ben 7. April biefes Sahres fe ftellet. Bu bem Ende erhoben fich bie De Ruhrfurken von Manny, Erier und Dfal bober Verfon, ingleichen ber abwefenden! ren Wahlbothschafter auf ben Romer, in bem Bableimmer die Gibesleiftungen, dem immer ein bereits aufgenomme Membrum dem folgenden aufzunehmen die Eidesformel einhandigte, vor fich gien jedoch fo, daß bas fonft getrohnliche Di gelübte des Aufgenommenen an ben Aufi menden diefesmal unterblieb. Den ant Rag traten auch Se, fuhrfurftl. Onader Coln in diese Berein. Rubrfachsen that fes ebenfalls ben 9. April. Rubrbraunicht aber wurde in Ermangelung der erforde chen Specialvollmacht megen Rurge ber! nicht in Frankfurt, fondern nachher zu geneburg, ben 17. October biefes Jah son Ruhrfachfen, und itvar nach erhalte Bollmachten ber benderfeitigen Bofe, Þ

von der Wahl eines romif. Ronigs. 33\_ biefe Berein aufgenommen. Unter allen vorbergegangenen Bereinen ift biefe lettere besmegen befonders merfmurdig, daß bas bochte fuhrfürftl. Collegium jum erftenmal in der neunten Bahl in feinen neun bochften Mitaliedern gang und ungertrennt erichies nen ift. Rerner werden fie feit des Raifer Rerbinande bes gwenten Beiten ben Ronigen gleich gehalten, und haben den damit vers Inunften Rang unmittelbar nach den gefrone ten Samtern, und bas Recht Befandte in ichicken, welche auch ben Kuiften in Verfon shne Unterschied vorgeben \*), wie auch bas **₹**5 Drás

Finiae vermuthen, baß hier nicht bie Reichsfürften der aiten Saufer, von wels chen viele aus einem Stamme der weltlis chen Rubrfürften entsproffen find, sone bern nur die jur fürftlichen Butbe neuers lich erhobenen, hier gemeynet find, unter benen allezeit einige in kaiferlichen Joshes bienungen fieben. Wenigstens haben die Burften bagegen protestiert, und alle Bes legenheit vermieden, mit den tuhrfürftlischen Gelandten jufammen ju kommen.

Prabicat, Sodiwurdigft und Durchlauch erlanget. Undere Borguge hier ju gefchi gen, welche in den Staatsrechtslehren i nen nachgeschlagen werden.

Dis hieber haben wir, in so weit es uns vorgeschriebenen Grangen erlauben, ben hohen Auhrfürsten und beren Gerechmen gehandelt; last uns nunmehro un Augenmerk auf die Wahl selbst richt welche heute zu Tage der einzige Weg wodurch eine hohe Person den kaise chen Thron besteigen kann.

Die Bahl ift eine feverliche Sandlun wodurch nach den Borschriften der golden Bulle eine thronfähige und geschickte Pfon, von den Ruhrfürsten, im Namen bfämtlichen Reichs, durch ihre Stimmen zu Oberhaupte des deutschen und römisch Reichs erwählet wird.

Aus bem ersten Theile des I. Tit. un zwar &. r. ber goldenen Bulle erheu bentlich, daß damals schon zu Kaifer Karl

## von der Wahl eines römis. Königs. 35

. des vierten Zeiten das Bablrecht der Rubre fürften ein fehr altes Recht gewesen fen. Ds aber unfer deutsches Reich, wie B. Daniel in feiner Gefdichte von Frankreich behaupten will, schon ju der Rarolinger Beiten ein Wahlreich gewesen, darum wollen wir uns vorigt nicht bekümmern. Go viel ift wenigstens gewiß genug, daß, da kein daß, ter farolingifcher Pring von den nachfonme lingen Ludwigs des Deutschen \*) mebe übrig, und Rael ber Einfaltige fo beschaffen war, daß man an ihn noch vielweniger, als in Westfrankreich \*\*), benten tonnen, Arnolf,

Diefen Bunamen befam er beswegen, weil ihm in ber bruderlichen Theilung ju Berbun Deutschland ju feinem Antheile ausgefent wurbe.

<sup>(</sup> Peil fich Rarl ber Große fo vieler Lans ber bemachtiger batte; fo wurde bas frans fifche Reich in Offennd Befifranten, oder in Auftrafien und Reuffrien eingetheilet, Reuftrien nemlich begriff alles, was give fchen ber Mang und Coire lag, und ichon

ner hulbigung, als wirklichen Bahl gefommen. Eben dieses Ansehen hie auch, da 1437 von Albrecht dem zwey bis auf den im Jahr 1740 verftorbene ser Karln den sechsten, glorwürdigste dächtnisses, die kaiserliche Burde bei in einer ununterbrochenen Reihe von i hen Kaisern ben dem erzherzoglichen Desterreich verblieb, weil es wegen ansehnlichen Erblande nicht nur im Eist, den außerlichen Staat der kaiser Hobeit gemäß einzurichten \*), sonder

Dor Zeiten hatten die Raifer, neb geistlichen Einkunften, auch versch wichtige weltliche Intraden, son auch den Genuf von ihrer Taselp am Obers und Niederrhein und an Reichseinkunfte; diese Zeiten sim verschwunden. Deswegen Ludwi Baper, der damals schon geringen kunfte halber, das him und herrei dem Reiche einfellere, und dererst welcher in seinen Erblanden eine Ludge Resten anzeleget.

## von der Wahl eines romif. Königs. 39

Macht genug bat, fein und bes Reichs Intereffe wider alle auswartige Beeintrachtie gungen nachbrudlich zu behaupten. Gleichwohl muß, wie ichon vor Beiten im Jahr 1077 ben 15. Mari, Rudolph aus Schwaben, als Begenfaifer, auf dem Reichstage ju Rorchs beim, ferner Rarl der fanite 1519 ben 28. Jun. und Matthias 1612 den 3. Jun. gethan, jeder erwählte romische Konia allemal vers frechen, fich feiner Erbfolge anzumgaßen, noch barnach ju trachten, bas beutsche Reich auf feine Erben und Rachfommen oder auf jemand andere ju wenden \*). Rurg, es ift eine aus bem Reichsberkommen, aus der gols benen Bulle und aus ben feit Raifer Rarls Des fünften Zeiten errichteten Wahlcapitulas tionen zu Recht beständig erwiesene Bahr: beit, daß wenigstens feit ben Zeiten, ba Rarl ber Dide abgefest, und Arnolf ermablet wor: ben, nach erloschenem Stamme ber farolins aifchen Raifer bas beutsche Reich bereits über 200

<sup>\*)</sup> Cap. nov. Art. Il. §. 2.

200 Jahr tein Erb: fondern ein Bahlrei fev \*)

Orbentlicher Beife giebt es nur gwepi len Ralle, wodurch der faiferliche Thron er Diget wird, entweder bas Abfterben ein Raifers, ober beffen frenwillge Abba Fung. In ber freven Bahl, fo wie in b fremwilligen Hebernehmung bes Reichs, fle allerdings auch die verschwiegene Bedingu einer frenwilligen Abdanfung. Bir hab bas einzige Erempel an bem Raifer Rat bem funften, mober aber biefer Umftanb merten ift, daß damals Ferdinand, fein St ber, bereits romischer Konig war, uud m bin die Regierung des Reichs fogleich ubi nehmen tonnte. Es muß aber ber Raife ber Rron und Bepter nieberlegen will, fi des nicht blog ben Ruhrfurften allein, fo bern bem gangen Reiche befannt mache Denn obgleich jene ihn ermablet haben; bab

<sup>(\*)</sup> C. hen vorbelobten Trad. Godofr Da Hoffmanni, de electione & coronation Imp. Regisque Roman, generatim.

von der Wahl eines romif. Konigs. 41 haben ihm dennoch alle Stande den End ber Treue gefchworen, welchen die Auhrfürsten nicht erlaffen konnen.

Ben ber Thronerledigung eines Raifers führen, vernichge der goldenen Bulle, der Ruhrfürst von Sachsen an Orten, wo das Sachsenrecht ehemals üblich gewesen, und entweder der Auhrfürst von der Pfalz oder Auhrbayern, in den Gegenden des Rheins, wie auch in Schwaben, und wo sonst die franklischen Rechte gegolten haben, die Reichsverwesung, und zwar diese letztern, wie es nunmehro ausgemacht worden, wechs selbweise.

Die Auhrhäuser Bapern und Pfalz hatten gwar schon den 15. Man des 1724. Jahres einen feperlichen Tractat errichtet, das Neichsswicariat in verglichener Gemeinschaft zusammen und unzertheilet zu führen, zu Folge bessen sie auch nach dem frühzeitigen Dintritte Naiser Karls des sechsten, glorwürdigken Andenkens, ein gemeinschaftliches Neichswickriatshofgericht in Augsburg seperlich em Kfinet

if net und mederneienet, mit bir Mathe. welche in ihrem Mamen bie werickenben Meidegeichäfte verrichten fiction, gefontmen concener homes a olicin, be his merica Stante, welche in binies Bicariot atheren. mit biefem Bernleiche nicht gufrieben weren, fonbern wielmehr behaupteten, baf berfelbe nou bem Luifer und bem Meicht bette befter einer twerben moffen : fo tourbe im 3obr 1745 unter ihnen ein neuer Bergleich errichtet. Atraft beffen fie fich auf bas fenerlichfte vers finnben , an Bermeibung ber ben puriaer Breifchenregierung fich biegfals geaußerten Brrungen und Sinberniffe , Die icon ebes male in Borichlag gebrachte Alternation Die fee Bermeferamte gu belieben, wie benn ques Ruhrbanern mit erfter wechfelfeitigen Hebung biefes Bicgriate ben Anfang gemachet , und bie Mathe baju allein ernennet bat. Dabe ro in ben Capitulationen Raifer Rarls De Gebenten, glorwurbigften Unbenfens, unb@ int glorreichft regierenben faiferlichen D? flat Frang bed erften, Art. 3. S. 18 & werfeben worben: ,,Bie Ge. faiferl. Di

von der Wahl eines romif. Ronigs. 43

"flat baran fenn wollen, baß fothaner Bere, "gleich, gleich nach Antritt Bero kaiferlichen "Regierung, bem gefammten Reiche vorgeles "get, und beffen Begnehmigung gedeiblich "befördert werbe.

Die Verrichtungen dieser hohen Reichs verweser gehen bis auf die Zeit, da die Caspitulation von dem neuen Kaiser beschworen wird; wie denn auch derselbe in eben der Capitulation alles, was sie vermöge ihres Umtes während der Thronerledigung versrichtet haben, in bester Form Rechtens bestätiget.

Bey der Wahl selbst haben wir auf breverlen handlungen Acht zu geben: 1) auf solche, die vor der Wahl hergeben; 2) auf die Wahl selbst; und 3) auf diesenigen, welsche auf die Wahl folgen.

So balb ber kaiferliche Thron lebig ges worden, werden die samtlichen Auhrfürsten innerhalb eines Monats Frift, von dem Lode bes Raifers an ju rechnen, von dem Luhrfürsten

Ken von Mann; Kraft feines Amts als Reichse Erifangler,gur Raifermahl nach Kranffurt am Mann berufen, vom Lage der Berufung an ift aledann noch ein Termin von drev Monas ten jur Angruftung und ju Berathichlagung gen festgefeget, welcher ohne Einwilligung ber andern Rubrfurften nicht verlangert ober verfurjet werden fann. Das in deutscher Eprache abgefaßte offene und auf Dergament geschriebene Ginladungsschreiben wird nem jeden feiner Mittubrfurften durch einen feiner Soffavalliers, (Denunciationegefands ten) mit baju erfoberten Rotar und Beugen überreichet. Gollte Diese Einladung unters bleiben; fo ift boch jeter Rubrfurt vor fich felbit befugt und ichulbig zu ericheinen. Bleibt er eigenwillig aus; fo ift die Bahl bennoch gultig, und wenn er ju fpat fommt, muß er fich gefallen laffen, was bisher ift ausgemacht worden.

Wie aber das Recht bes Auhrfürsten von Manns, seine Mitkubrfürsten zur Kaiserwahl zu berufen, ihm nicht als Erzbischoffe ober als einem Reichsstande, sondern lediglich als Erze von der Bahl eines römis. Königs. 43. Erskanzlern\*) jukömmt, diese Bürde aber bloß etwas personliches ift, welches mit die als andere personliche Rechte der Erzbis schöfe

\*). Die bekannte Regel: Quod Capitulum, Sede vacante aut impedita, omnia posit, que Episcopus, fann hier feinestweges ans gewendet werden. Und ungeachtet Die Domeapitul fede vacante auf Reiche und Rreistagen jugelaffen werben; fo gefchiebt boch foldes mir wegen ber ergfiftlichen Lande, als unmittelbarer Reichslande, wels che bas Capicul in Diefem Falle verwalter. Diefes Recht, die Rubrfürften jur Raifers wahl einjuladen, ift ein personalidimum guid, und grundet fich lediglich auf Das Erje fanglerant bes Churfurftens von Mannie welches weder aus ben Stiftelanden, noch aus der ergbischöflichen Burde herrühret, fondern, welches et als Primas totius Germanix befommen bat. C. Die & Sulle Tit, 1, §. 18, und Tit 4 §. 2. S. auch hiers von bes berühmten Beren D. und prof. Sofmanne in Lubingen bereite oben ans Seführte Abhandlung de Elec, & Corenat. Imp. Rom. S. XII.

ishife auf bas manugiche Emitel überten gen wied : als wied in diciem Falle dem Es pitul ichen and fo viel Zeit gelaffen, als mis this ift, ben Erzbirichoristun wieder je beis Ben Denn bie Cache ift mich micht anige medit, und die Staatsrechtslehrer begen Bedwegen verfchiebene Denumgen. Emis st, wie ber berühmte Ludwig, wollen biefes Cinladungerrecht in befagten Falle Lubepfale michreiben; andere, als Limnans, eignen es Den Erifanglern ber übrigen Reiche in; noch andere wollen es ben Reichsvertvefern me fchreiben. Da nun hieraber im Lubefarften. rathe manche Errungen und 3miftigleiten entfleben wurden; fo were diefes nach der Meynung einiger Ctaatsrechtslehrer bes bes fe, wenn mit ber Mahl eines neuen Eribit foofs ju Mannt um fo viel weniger gejans bert wurde. Und ungeachtet noch feine fai ferliche Belehnung bes neuen Ergbifchofe, noch die Befidrigung vom Raifer und Reid erfolget ift; fo mirtet boch die Mabl in de Stiftern eben bas, was die Erbfolge bes S blute in weltlichen Gurftenthumern bewirke

## von ber Wahl eines romif. Ronigs. 47

Die gewöhnliche und burch bie goldene Bulle befigtigte Wahlftabt ift Frankfurt am Mann. Gie war in bem ehemaligen offranfifchen Reiche Metropolis fæcularis, gleich: wie Manny noch ist Metropolis ecclefiaflica ift. Denn fcon ju Rarle bes Großen Beiten fund bafelbft ein berühmtes Palatium. und Ludwig ber Deutsche batte fich vielfaltig ju Franffurt aufgehalten, und ift foggr in bem Palatio im Jahr 876 geftors ben; und weil biefe Stadt vor Rubrmann; nicht gelegener fenn fonnte; fo ift es fein Munber, wenn bie Raifer meiftentheils bas felbft ihre Erhöhung jum Reiche erhalten bas ben. Friedrich ber Rothbart ift im Sabr 1152 ben 5. Dar; am erften ju Frankfurt oder ben biefer Stadt gemablet worden. Jeboch ftebet ben Rubrfürften auch fren, ben erforderlichen Umftanden anderewo gufams men gu tommen , wie bann Gerbinanb ber erfte im Jahr 1531 ben 5. Janner in Coln, Rudolph der awente 1575 ben 27. Detober

October ju Megensburg, Ferbinanb ber heitte ben 12. December 1636 eben bufelbie Serbinand bet vierte aber ben 25. 3000 1653 mid Twiesh ber erfir den 14 Tamet 1690 hier in Lugsburg ju romiichen Kringen find erminiet worben. In diefem ged unt arbalt bie Stadt Frankfurt eine Erflarung, bot biefe bermalige Abimperung ihr an ihrem in ber gelbenen Bulle befigrigtem Rechte feir

neoweges nachtheilig fenn felle.

Die Auhrfürften erfcheinen entweder in Berfon ober burd Befanbie, welches lentere heute gu Zage gewöhnlicher ift. Es merben semeiniglich imeen bis breb Befanbte sec foidt, welche mit gang freger Bewalt in Das fuhr: mablen verfehen fenn muffen. fürfliche Geleite, beffen in ber golbenen Bulle gebacht wirb, ift, weil wir ist einen guten mertlichen Lanbfrieben haben, burch ein gefdriebenes Gefen mar nicht ansbruds lich aufgehoben worben, boch aber nunmehe ro fast ganglich abgekommen.

Bon ber Zeit an, ba ein Babltag ausges Schrieben worben, foll Rraft ber golbenen von der Bahl eines romif. Ronigs. 49

Bulle fein Frember, wes Stanbes er auch fen, in bie Stadt eingelaffen werben. Allein, Diefes Berbot wird beute ju Lage, fomobl in Unfehung ber Stadt Franffurt, welche ju folder Beit von ben Fremben großen Bors theil giebet, als auch anderer befendern Urs fachen wegen, fo genau nicht bevbachtet. Es pfleget aber bas fuhrfürftliche Collegium ges meiniglich burch einen öffentlichen Unfchlag Die ausbruckliche Erflarung ju thun, bag ber frene Einlaß, welchen man biefesmal bis jum Babltage, aus erheblichen Urfachen gefches ben laffen, ju feiner Folge gezogen, noch ber alten diegfale üblichen und in der golbenen Bulle ausbrucklich verordneten Gerechtigfeit nachtheilig fenn folle. Indeffen, wenn bie Rubrfürften über einen getviffen Babltag eis nig worben ; fo wird diefes bem Dagiffrat befannt genracht, und ihm anben angebeutet. bes Tages vorber, noch por ber Gonnen Uns tergang, alle Fremde, und bie ju ber Rubrs fürften Befolge nicht gehoren, aus ber Stabt ju fchaffen. Diefes Berbot erftrectt fich fo: gar auch auf Die Reichsfürften, Die boch eben fottobl

fowohl mm Reichsten gehören, als bie Tubes fürften. Die Urfache bavon foll diefe fenn. weil Braf Gunther von Comariburg, wels cher im Jahr 1349 als Begenfaifer Rarls bes vierten mar gemablet morben, biefe Babl nicht eber annehmen wollte, als bis alle Thes ten und Stände nach Kranffurt famen, und ibn vor ihren Raifer erfenneten. Denn er fagete, die wenigsten hatten ihn gewählet. Dierdurch hatte es nun leicht geschehen fow nen, dag die Bahl nicht mehr von den Rubes fürften allein abgehangen batte, fondern alle übrige Reichskande Diefes Borrechts theils baftia gemacht worden maren \*). Rarl ber vierte aber, welcher fur fein Saus beforgt war, glaubte mit ben Rubrfurken allein weit leichter, als mit allen Reichsfürften übers

<sup>\*)</sup> Simonis Schardii Tract. de Elect. Imperatoris, & Albertus Argentorat. Einige reche nen biefee unter bie reliquias juris manuazii. v. Cel. 10. He. Christiani de Selshove Diff. de reliquiis Juris manuarii in juro publ. & priv. Germanico, Guttingu 1760.

von ber Bahl eines romif. Ronigs. 33 .

überein ju tommen; baher er, um allen Um bequemlichkeiten insfünftige vorzukommen. in ber golbenen Bulle ausbrücklich verordnes te, das alle Fremde, und bie nicht jum fubre fürftlichen Collegio gehoren, mabrend ber Wahl aus ber Stadt geschaffet werben folls ten. Der Rath laßt alsbenn einige Lage vors ber diefes Deeret auf allen Platen ber Stadt unter Trompetenicall burch ben Berold Iffentlich ablefen. Jeboch fehlet es auch hier nicht an Ben wielen, bag bismeilen fürftliche Berfonen und affentliche Minifter von dem gangen fubrfürftlichen Collegis Die Erlaubnit, in ber Stadt zu bleiben , wiewohl mit Mus-Rellung behöriger Reversalien, ausgewirfet baben. Uebrigens find auch ber Rath und Die Burgerichaft ju Krantfurt, ben Berluft aller ihrer Rechte und Krevheiten, gehalten, den gewähnlichen Sicherheitsend an bas Jubrfürftliche Collegium, welchen Aubrmanns aufnimmt , abiulegen.

Die Kaiserwahl geschieht unter ber Be Iingung, daß der burchlauchtigfte Kroncaus E 2 bioab

dibat, die ihm vergelegte Capitulation burch feine eigenbandige Unterfdrift befatisgen, und fogar epblich befateren foll. Dan wird mir erlauben, daß ich hiere Belegenheit nehme, etwas genauer davon ju handeln.

Die Bableavitulation ift ein gewiffet Muffan, welcher biejenigen Bedingungen in fic halt, die von bem boben Rubrfurftene rath, und apar befonders in beffen Ramen son bem Rubrfürften von Manns, für fc und fantliche Rurken und Stande bes beit. ramifchen Reiche einem jeben neuerwählten Ronige ober Raifer zu beschworen vorgeleget merben, und wodurch der Staifer fich verbins bet, nicht nur bie Rirche und bas Reich at beldunen, fondern auch bie Reichsgrunden fene wohl ju beobachten, und alle und jede Reichsfinde ben ibren bergebrachten Bors techten ju erhalten. Rurg, fie ift ein Bertrag, welcher swifden bem romifden Ranie an einem, und ben übrigen Reichsftanden am anbern Cheile gefchloffen wird; ein Grunde rif bes gangen bentiden Staaterechts: ein wichtie von der Mahl eines romif. Konigs. 53 wichtiges Grundgefen, und zugleich das Bolls wert der deutschen Frenheit.

Diefe bier gebrauchten Musbrucke, Bes fen und Bertrag, ungeachtet fie fonft bimmelweit von einander unterfcbieben find, fonnen boch bier gar wohl mit einander vers fnupfet und einander untergeordnet werben. Das gange beutige Staatsrecht des beuts fchen Reiche, bas gefchriebene fowohl als ungeschriebene, grundet fich auf gewiffe Bertrage, und ift mithin ein Jue publicum pa-Stitium und conventionale. Alle Reichse gefene, wenn man ihren Urfprung und bie Art und Beife ber Gefengebung in Betrache tung gieht, find Bertrage bes Raifers und ber Reicheftande, welche die beutsche Reicheres gierung betreffen. Richtet man aber fein Mugenmert auf Die ichon wirklich gegebenen Befege, und auf beren allgemeine und bes fondere Berbindlichkeit; fo fonnen fie nicht mebr ale Bertrage , fondern ale wirfliche und eigentliche Befege angefeben werben.

Das gange Reich, welches fowebl den Reis fer als die Reichskande in fich beareifet, if aldbenn ber Befengeber. Die Capitulation. als ein Reichsarundaefen, ift bemnach, indem de errichtet wird, ein Bertrag; fie ift aber and, indem fie in Ansebung ibrer besonbern und allaemeinen Berbindlichkeit besbachtet und gehalten wird, ein Gefen, wo nicht auf Seiten bes Raifers und bes Reichs, als Derienigen Barteven, Die den Bertrag foliefs fen, bennoch aber in Anschung eines jeben Ruhrfurken , Rurften und Reicheftanbes. Die Capitulation, als ein mit bem Reiche burd bie Rubrfurken gefdieffener Bertrag. perbindet den Raifer, fo wie bas Reich, burch eben biefe Capitulation, als einen mit dem Raiser durch die Rubrfürsten eingegangenen Bertrag, verbunden wird. Als ein Gefen aber verbindet fie alle und jede Reichsftande. und bem Reiche als Gefengeber fommt es ju, Darüber ju halten. Die Reichskande baben Daber gewiffe Bflichten und Berbindlichfeis ten in Acht zu nehmen, fo wie fie bergegen auch gewiffer Recte und Boringe baburch theils

von ber Wahl eines romif. Ronigs. 55

theilhaftig gemacht werden. Endlich erhalt auch die Capitulation nicht nur in Unsehung der mittelbaren Reichsunterthanen, in so fern sie solche betrift, sondern auch in Unsehung der höchsten Reichsgerichte, wie auch der kaiserlichen Minister und Rathe\*), eine gesemäßige Kraft \*\*). Rurz, alle Schwies rigkeit wird badurch gehoben, wenn man nur hierben die zu errichtende und bereits errichtete Capitulation, alle Reichsstände insges mein und jeden insbesondere, behörig zu uns terscheiden sucht.

Raifer Karl ber fünfte, Maximilians bes ers ften Enkel, war der erste, welchem man ben feiener Thronerhebung aus überzeugenden Grüns ben gewisse Artikel zu beschwören vorlegte, auf die er ben der übernommenen Reichsregierung

4 fein

<sup>\*)</sup> Capit. uov. Art. XXIX. 5. I. & XXX. 5 I. \*\*) S. des berühmten herrn D. und Brof. hofmanns Abhandlung de jure principum flatuumque tuffragandi ad Capitulationestapperatorum, 5. 7.

fein ganzes Augenmert zu richten hatte. Die furchtbare Macht dieses Brinzen sowohl, als die gegründete Besorgniß, er möchte das beutsche Neide and andern Maximen, als nach deutschen Grundgesehen regieren, der wogen die Kuhrfürken, ihm eine Emitulas son vorzuscheeiben. Dieleicht war man dar male nach nicht gefonnen, derzleichen Burschwisten behändig bezuschalten; allein, da diese Sesorgin nach der Zeit nicht ganz ahne Grund gewesen, und besonders die Frutes hanten liesache zu haben gianbten, große Beschwerden zu führen; hielt man es der Wollfahrt des Neiche für zuräglich, den Gebranch ber Capitulationen bezundehalten.

Seit den Zeiten dieses großen und machtigen Raisers haben alle römische Könige eine neue Wahleapitulation eingehen muffen, so daß wir alle 14 verschiedene Capitulationen haben, davon nicht mehr als eine einzige vergedens gewesen ist, weil König Ferdinand der vierte vor dem Raiser, seinem Bater, vers farb. Da dieselben mehr die königliche Respietung, als das Raiserthum angeben, vorwehne

nehmlich aber auch alle unfere Raifer fie noch als romifche Ronige beichworen; fo fonnten fie beffer tomigliche ale Baiferliche Bableapis tulationen genennet werben. Ob bergleichen fcon por Rarin bem funften gemacht wors ben , ift ungewiß. Golbafte Dennung von Maximilian bes erften toniglichen Bableapis tulation ift langft verworfen. Ruprecht von Mfals bat gwar eine faft formliche Capitulas tion, fo wie auch Rudolph von Schwaben, ju balten verfprochen; aber ber erfte gleich als ermablter Raifer, und ber lentere gar als Begenfaifer. 2Bas aber Beinrich ber funfe te im Tabr 1098 feinem Bater Beinrich bemt vierten angelobet, ift fchon besmegen bieber nicht ju rechnen, weil es fein Bergleich mit ben Standen gewesen. Unbere Mebnliche feiten einer foniglichen Capitulation finb von bem icten Jahrhunderte nicht ju finben. Man leitet alfo mit Recht ben Urfprung bers felben von Rarin dem funften ber, ba feit ber Beit Diefer Bebrauch nie unterbrochen worben ift. Und er ift nicht etwan erft ale ermablter Raifer, fondern, wie Bert D. Dofe

mann icon in feinen vermifchten Beale achtungen \*) gewiesen, noch ben Maris milians Lebzeiten biefe Bedingungen einges gangen, weil nur der fruhe Eod biefes Rais fere Urfache mar, bag bie fonigliebe Babl ber es pur noch an ber Ceremonie fehlte. nicht ju Stande fam. Die Ruhrfürffen, Die ibn ermableten, liegen fich bamale biefe fo genannten Pacta conventa, welche bernach Die Bableapitulation ausgemacht baben. wom Enfel und vom Grofvater jugleich ins fagen, und man fann alfo ben Anfang ber fortbaurenden Capitulationen in bas Jahr 1518 fegen. Rerbinand ber erfte bewilliate amar als romischer Konig 1531 schon eine formliche Capitulation; fie ward aber 1558, ba Rarl der funfte das Raiferthum nieders legte, wegen des feit der Beit gefchloffenen Religionsfriedens verandert, und aufs neue im

<sup>3)</sup> Aus ben beutschen Staatsgeschichten und Rechten.

## von der Bahl eines romif. Ronigs. 59

im 29. Jahr feines romifchen Ronigreichs geschloffen. Dief ift nachher nie wieber ges fcbeben, fonbern jeber romifcher Ronig bat bas Raiferthum ohne neue Bedingungen überfommen. Sier fann man noch bas Benfpiel Jofephe des erften bingufugen , in beffen Capitulation nichts geandert werben burfte, ungegehtet man einen neuen Artifel von ber Reichsacht in Borrath hatte. Mas rimilian ber gwente, Rubolph ber gwente, Kerdinand ber britte und Ferdinand ber viere te befchworen und unterzeichneten ibre Cas pitulationen alle gleich nach ber romifchen Konigstwahl. Ben Belegenheit ber lene rern erflarten fich bie Rubrfurften, bag fie fich der übrigen Stande Erinnerung au biefer Capitulation gefallen laffen, und wie es mit ben Gefegen und bem Reichebers fommen befteben toune, barauf Bebacht nebs men wollten. Dabero famen in Leopolds und ber folgenben Raifer Capitulationen Die Worte: "Fur fich und famtliche Fürften und "Stande bes beiligen romifchen Reichs." Beil fich von ber Wahl bes jest regierenben alons

alorwardigken Raifers die Rubrfürken m Brandenburg und Vfalz gefonbert batten: to hieß es bafur: "Rur fich und fammtliche "Rubrfürften, Rurften und Stande des beil. "remischen Reiche." Diese Formel ift in ber allerneueften Capitulation bevbehalten. ungeachtet ber historische Grund baju megfant, weil ber allerdurchlauchtigfte romifche Ronig Joseph der zwepte unter allen romifchen Konigen und Raifern ber erfte ift. ber burch neun Stimmen erwählet worden. und wo fammtliche neun Rubrfarken gleich vom Anfange einftimmig gewesen. Die Bebe behaltung diefes Ausbrucks fann ben übrigen Rurften und Stanben nicht jum minbeften Machtheile gereichen. Des bamaligen romif. Ronigs, Josephs des erften, Capitulation ift am Bahltage felbft unterzeichnet toors ben, und hat wegen bes unmundigen Alters des Konigs, der damals erft in Jahr und 6 Monat alt war , verschiedenes andere befonbere, als die Erwähnung ber vaterlichen Einwilligung, Die Berficherung vor dem 12. Jahre fich ber Abminifration nicht anzib maagen.

#### von ber Bahl eines romif. Ronigs. Gr

maagen, (wofür man nachber burch ein Fubre fürftliches Conclufum, bas 16. Jahr verorba net,) R. Leopolds eigenhandige Unterfchrift und Giegel por der Unterschrift bes romis fchen Ronigs, und ben neuen Revers gegen Die Rubr fürften vom 6. Man 1705 ungeache tet ber vorher unmundige Ronig Die Capitus lation fcbon ben feiner Bahl befchworen bats te. Mus Diefer Capitulation find Die 2Borte: ,aus frenem und biergu gegebenen vaterlis "den, auch anddigen Willen," in Die inige gebracht worden, nachdem der romifche Stall fer durch den Furften von Lichtenftein feine Einwilliaung fcbon porber gegeben batte Da alfo ber Revers Ronig Josephe bes ers ften etwas außerorbentliches ift, und von feiner Unmundigfeit berrührte; R. Ferdinand ber erfte in eine neu vermehrte und neu bes fdworne Capitulation , ben feiner Gelans gung jum Raiferthum, auch nur aus außers ordentlichen Urfachen einwilligte, nie aber von einer neuen Rronung eines ichon gewes fenen romifchen Ronigs etwas gehoret mor: ben ift; fo bat nach ber bierben gemachten

Anmertung bes herrn D. Acverbil 7, voch bem, Gett gebe! weit entfernten Ableben bes ist regierenden Kaisers, der römische Kinig Joseph der zwepte feinesweges nötbig, eine neue Capitulation einzugehen, noch die inige mit einem neuen Sobe zu befräftigen, derfang einen neuen Revers auszustellen, geschweige denn, sich aufe neue frönen zu laffen, da die königliche Capitulation bereits in seinem volljährigen Alter von ihm beschweren vorden ift.

Bon Raifer Rarls des fünften Zeiten an, bis gegen den drepfigjährigen Arieg, hatten die Anhrfürften allein mit den Capitulation men zu thun. Jedoch, nachdem dieselben eis me gesenmäßige Araft erhielten; geschah es, daß bey der Wahl des Kaisers Matthias die andern

<sup>9</sup> S. von biefem allen, die meter bem ber ruhmten herrn D. und Brof. hofmann gu Kubingen vom herrn D. Reverbil verstheibigte Streitschrift; Extemporales potiones de Capitulationibus Regum Rofivanor.

## von der Babl eines romif. Ronigs. 63

andern Reichsfürften fich auch berechtiget gu fenn glaubten, ju beren Abfaffung bas ibrige mit bentragen ju tonnen. 3hre Befchwers ben brachen auch wirklich, wiewohl nicht eber, als ben ber osnabrudifchen Friebens: perfammlung, aus, ba benn ju Rolge bes os: nabrückischen Kriedensinftruments Art. VII. 6. 3. beichloffen wurde, bag man fich auf nachfifommendem Reichstage über eis ne beftanbige unveranderliche Cavitulation vergleichen wollte. Endlich wurde auch bafelbit 1671 bas Broiect einer immere wabrenben Capitulation abgefaßt , Die Rubrfürften aber haben fich baben bas jus adcapitulandi , b. i. die vollige Frenbeit, nach Befinden ber Uniffande, jedoch ben all: gemeinen Reichsfagungen unabbruchig, eines und bas andere noch bengufugen, ober gar einige Urtifel abzuanbern, vorbehalten. Bies wohl nun biefes Project gur Beit bie nothige Rraft eines Gefenes noch nicht erhalten Fonnen; fo ift boch daffelbe von des glowurs Digften Raifers Rarle bes fechften Wahl an geitte

jum Grunde geleget worden, und die Signafen begungen fich damit, daß fie ben jeder Wahl den Auhrfürsten einige Articlel, folche der Capitulation eitzuwerleiben, überreichen laffen, die sodenn zwar in Betrachtung gergen, auch einige davon benbehalten, aus dere aber auch bisweilen, wie in den letztern Capitulationen geschehen, übergangen wers den.

Die Ordnung meines Plans leitet mich munmehro in bem Bahlaepranae felba Dach geendigten Bergthichlagungen bes beben Rubrfürkenrathe beftimmet ber Rubrs fürft von Mann; den Bahltag, welches fos bann ber Stadt Frankfurt fund gemacht wird. In biefem Lage werben die Stabte thore gefchloffen, und dem Rubrfürften son Manny bie Schluffel überreichet. Die ans wesenden Rubrfurften, wie auch ber abmes fenden erftere gevollmachtigte Gefandte vere fammlen fich mit anftandigem Beprange auf bem Rathhause, ber Romer genannt. Die Rubrfürften legen ihren Rubrbabit an. melder ben ben Geiftlichen in einem rothichare lachenen

von der Bahl eines romif. Ronigs. 65

lachenen, und ben ben weltlichen in eis nem rothen sammeten und mit hermelin aus fütterten und verbramten Taler und bergleichen Sute besteht \*). Die Befanbten bedienen fich ber Ceremonialmantelfleiber. Der wanischen Tracht ober ihres gewöhnlis chen fehr festbaren Anzugs \*\*). reiten fie zu Magren, unter Lautung aller Glos den, nach ber Batholomaifirche, woben ies bem Rubrfürften von feinem Erbmarichalle Loftbare mit ber Spine in Die Sobe gefehrte Degen , Enbriachfen , als bes Reichseramars fcalle, außer biefem annoch ein blobes Schwert vorgetragen wird : allesamt aber merben von ben nebenbergebenden Ergbans ten und ber Mache begleitet, ber Abmefens ben Gefandte laffen benen in Berion gegens wartigen Rubrfürften den Bortritt, obgleich ibre

<sup>\*)</sup> Dies war die alte konigliche Rleidung, daher die Gothen und andere von den Rommern Roges polliti genennet worden; wie man benm Lacitus leifet.

Die fuhrfürftliche Eracht ift ein habitus algniratis & personalissimum quid.

ibre herren ben Borfin über fie im Anbriurs Benrathe haben. Benn fie in ber Birche ans gelanget find: fo laffen fie fich auf die mit rothem Sammet beichlagenen Stuble nies ber: worauf fich ber Gottesbienft mit ber Meffe anhebt, ben welcher fich bie protestans tifchen Rubrfürften ober beren Befandte. entweber fo lange fie toabret, ober ben Aufe bebung ber Softie, in die Sacriften ober bas Bahlconclave entfernen, wiewohl man auch Benfpiele weis, taf fie ben der gangen Deffe in der Rirche geblieben. Wenn diese gum Ende ift; fo erheben fie fich, und awar bie weitlichen nach abgelegten Degen +), gum Altar, und legen den fenerlichen in ber aole benen Bulle vorgeschriebenen End ab \*\*). Die Geiftlichen mit auf die Bruft, die Belte lichen mit auf bas Evangelienbuch gelegten Eingern, daß fie ben dem Glauben an Bott und.

<sup>\*)</sup> S. bes vorbelobten herrn D. hofmanns Eractat de Elect. & Coronat, Imp. Rom.

<sup>\*\*)</sup> Gleichwohl hat man auch Erempel, daß biefe Endesnotul bier und ba geandere worden.

## von der Babt eines romif. Ronigs. 69

und ben ber Erene gegen bas beil, romifche Reich die Babl fren und ohne Bartenlichs feit, bloß nach ben Reichsgesenen verrichs ten, und einen Raifer obne Lift, Rante, Gis gennus ze, ber nach iteem beften Biffen ihnen murbig und zu ber Burbe geichiet bunfet, mablen wollen. Jeder fchwort ins befondere, und gwar macht Rubrmann; ben Unfang, welchem entweber Rubrtrier ober Rubreoln Die Notul vorfpricht. Alsbenn fas get fie Rubrmann; ben übrigen Rubrfürften, und amar iebem ins besondere por. Sierben ift aber noch anzumerfen , daß die Gefandten ber protestantischen Rubrfürften, welche nicht allein in ibre, fondern auch jugleich in ibrer Berren Drincipalen Geele fchworen, Die Fors mel: "Ich fchwore ju biefem beil. Evanges lio," entweder gang und gar weglaffen, ober an fatt bes Evangeliums, Chriffum felbft nens nen. Und ba ihnen auch ihre Religion nicht erlaubet, biefe gange Kormel : "Go mabr "mir Gott und alle Beiligen belfen," nache jufprechen; fo find auch die Ratholifchen, Die Bermengung ju vermeiben, bavon bers

gefalt abgegangen, daß fie benberfeits dies fen Ausbruck: "So wahr mir Gott helfe und "fein heiliges Evangelium," gebrauchen.

Wenn biefes gescheben , is begeben fie Ach nebit einigen fuhrfürftlichen Rathen und Mefanbichaftsfavaliers, als Beugen, wie auch ameen faiferlichen Notarien in die Sacriften Der ins Conclave, vor welchem ein Braf son Berther, als Reichserbtharbuter, unters Deffen ju fteben pfleget. Wenn fie alle bine ein getreten find ; fo balt Rubrmann; an feis ne Mitglieder und ber abmefenden erfe Die nifter eine Unrede, erinnert fie farglich ibres Baicht, und fraget, ob einem unter ihnen etwas befannt fen, welches ber vorhabens ben Babl eine rechtmäßige Sinbernif in ben Beg legen tonnte. Nachgebende menn fie fich an Endesftatt verpflichtet baben, bie meiften Stimmen gelten ju laffen : muffen Die Notarien und Beugen abtreten, eine Ure funde über die angehörte Erflarung entmers fen, und die Babl gebt por fich.

hierauf wird das Ruhrzimmer verschlofe fen, und nachdem fie ibre Stimmen auf Befragen fragen bes Rubrfürften von Mann, in bee Ordnung bes Ranges ber Rubrfürften, bere geftalt abgeleget, daß eines abwefenden Rubrs fürften Gefandter vor einem gegenwartigen Rubrfürften, ber feinem Brincipal im Range nachgebet, potiret; fo wird endlich Rubre mann; von Rubrfachfen in feinem und bes fubrfürftlichen Collegiums Damen, um feine Bablftimme befraget. Die Mehrheit ber Stimmen ift in Unfebung bes gangen Rubes fürftenrathe ju verfichen ; benn wenn 1. 3. von bren ju ermablenden Berfonen die eine vier, bie swente bren, und bie britte swo Stimmen batte; fo murbe feine von ben brenen die gur rechtmäßigen Babl erfobers liche Babl ber Stimmen, namlich wenigftens funf baben, und ein Rubrfürft fann fich auch felbft, wie ehemals Gigismund \*), Joachim von Branbenburg u. a. m. jedoch in bem Sall, wenn bie Stimmen nicht gleich find, Die feinige gur Erfullung ber mehrern Stime men geben.

<sup>&</sup>quot;) Er foll gefaget haben: Ego me ipfum eligo, quia me optume, alium non novi.

Co bald die Bahl m Ende ift, werden die Thuren bes Gemachs wieber erbfinet. und durch den Meichsquartiermeifter alle dies ienigen wieder binein gerufen, welche vors ber abtreten mußten: da benn bie benden Motarien protocolliren und ein offentliches Inftrument aufrichten muffen, wer jum råmifchen Ronige erwählet worden, und wird foldes Inftrument von den fuhrfürklichen Rathen als Beugen \*) unterschrieben, und bernach in bas tubrmannifche und Reiche grow bengeleget. Wenn biefes gefchehen: in wird von bem Bevollmachtigten die Eavis zulation, in bes Ermablten, feines Berrn Beele beschworen, welcher legtere aber feis mer Abmefenheit balber, einen befondern Ras vers wegen Rekbaltung ber Capitulation auskellen, und fich ju forverlicher Beichmos rung

<sup>\*)</sup> Die zween vornehmsten Käthe eines jes den Kubrfürsten hekommen dafür von dem neu erwählten römischen Könige ein Ses schonk von 400 Athle. S. das Wahldias kinm L. Karls des sechsen S. 20120 und laktun, juris principum privati, p. 594.

## son ber Babl eines romif. Ronigs. 71

rung berfelben verbinden muß, bis babin er fich auch noch feiner Regierung untergieben barf, und fich nur einen romifchen Ronig nens net. Ift aber ber Ermablte felbft gugegen ; fo wird ihm die Capitulation vorgelefen, wels che er burch einen befondern End, entweber in dem Gemache, ober vor bem Altare, bes fchworen muß, bag er fie treulich beobachten wolle : worauf berfelbe auf ben Altar erhos ben, bem Bolfe bargeftellet, von Ruhrmanns offentlich ausgerufen und bas Serr Gott, bich loben wir, gefungen wirb. Einige Sage hernach wird bem neuerwählten romis feben Ronig ein Wahlbecret, und bintviedes rum von bemfelben einem jeden Rubrfürften ein von ibm unterfchriebenes Eremplar ber Capitulation jugeftellet.

Sierben pflegen aber auch die Staatsrechtslehrer verschiedene Eigenschaften in Betrachtung ju ziehen, welche fich ben ber Person finden muffen, die jur kaiserlichen Burde erhoben werden soll, unter welchen Diese die vornehmften find:

- 1) das ein ju erwählender Knifer von Go-Burt ein Benricher fen;
- 2) foll es ein Pring fenn, weil die Prins zessunen von dem deurschen Aciebenten mesgeschloffen find;
- 3) muß er aus einem rechtmäßigen fürsbichen Shebette erzeuget fenn, u. s. w.

Jeboch, da die goldene Bulle, wann fie von den erfoderlichen Eigenschaften eines thronfähigen Landidaten rebet, nur verlams get, daß die Lubrfürsten einen Mann jum edmischen König und jufünftigen Laifer ers wählen sollen, der gerecht, gut und nützlich sollen, oder wie es in dem vorgeschrieder nen Cobe lantet: ein weltliches Obers daupt des christlichen Bolfes "), das hierzu seichicht wäre, auch damals nicht

<sup>\*)</sup> Dies ift eine Anspielung auf die vormals berrichende Mennung, da man dafür ges halten, daß alle driftliche Machte eine eine ige Republif ausmacheten, deren geiftliches hanpt ber Pabft, ihr weltliches haupt aber ber Raifer fev.

von der Bahl eines romif. Ronigs. 73

nicht nöthig war, die Anhrsursten ben der Wahl ju etwas mehr, als was das wesente liche Beste des Acichs ersodert, ju nöthigen; so wird dieß alles, was durch die Gesese nicht vorgeschrieben worden, und worinn die Staatsversassung (Ratio Status) und biss herige Gewohnheit den besten Ausschlag giedt, dem Gutbesinden der Anhrsursten überlassen, welche sowohl auf das besondere Beste des Reichs, als auf die allgemeine Wohlfahrt von Europa, ihr einziges Augenmerk zu richten haben.

Wir schreiten nunmehro ju derjenigen feverlichen Sandlung, da ein rechtmäßig erwählter deutscher romischer König oder Raifer, durch die Salbung und Auffenung der Raifererone, wie auch durch tleber, gebung der andern Reichstleinodien, sant bengefügter Einsegnung, dem Schute und der Gnade des Allerhöchsten empfohlen wird.

Chemals wurde ein romifch deutscher Rais fer an verschiedenen Orten viermal gefronet: i De fergeren, auch von de genammen fills eineste Kreser: Der woor verfiede ware hold ist mut mer vertreeen de genamment wert, verl. Divernal der Seiner ger Kopp Krimmer merer: Kinser, vertrest durch Berdeder ver heerer kinser: aufer, auf weithene Der Worrer kinser: Laurendar der genam Krimmerverum inne. Angenfins. Dork Kop wer wert word mit er Mikroberg in der heiße ger Seinesfreche vermannlich gerbeiteiten.

2 Ju Leiter im der Schiffer um Bernur, dem Anifer der darzumdrüben Siangenisch wegen, das aber um meisens in hampfrichen Handen di, der melanische Leise me auflegete. Lusier Rauf der viener dem der leine, weicher mu vieler Arme prange te \*/; obilleich daniels iden das erelanische Kesch aucht genelich mehr befrund;

3) 34

<sup>\*) &</sup>amp;, Elias Gertlieb Dietrichs Streitschuift ac incluie imperatorum coronationibus Cormanicie, Vitambergs 2727.

# von der Mahl eines romif. Ronigs 35.

- 3) Su Monga, als König in Italien, von dem Ersbischof zu Mayland mie des Krone. Dieß ift die longsbardische Krone, welche wie die deutsche, von Gold ift, und die man darum die elserne deiße, und bie man darum die elserne beiße, wit den eisener Reif um dieselbe geht, der Mit benjenigen Mägeln, womit die Juden besestigt Sände und Küße gne Kreus gebestet, nung auch
- 4) Bu Rom. Diese Krone bat weder einen sibernen noch eisernen Reif, und wird deswegen imm Unterschied der andern übers haupt die goldene genennet. Db nun gleich das erwälte Oberdaupt des deutschen Keichs, Krast seiner Wihl, bereits alle Ges walt in Jänden hat, und ihm das Recht im beiterlichen Würde gar nicht freitig gemacht wetden kann; so war es doch ehemals ges wigstitel so lange beplegete, die es ju Rom Bulle, wenn sie Tit. III §. 3. saget: daß

bie Rubrfürften einen romifchen Ronig gum funftigen Raifer ermablen fole Ien. Alebenn erft, wenn die pabfliche Rros nung war volliogen worben, nennte er fich einen romifchen Raifer. Diefe alte Gewohns beit aber, mit einem Beere nach Rom gu ties ben, und fich bafelbft fronen, und fur ben Raifer erfennen ju laffen, erreichte endlich unter Maximilian bem erften ihr Ende. Die Unruben in Italien, und die pon ben Benes tignern befegten Grangen, wodurch bem ros mifchen Ronige ber Durchjug burch ibre Staaten verfaget wurde, wie auch ber ers Faltete Gifer ber Reichsftanbe, ihn nach bem auf bem Reichstage ut Cofinis entworfenen Blan in ben Stand ju fegen, bag er fich ben Durchjug mit gewaffneter Sand offnen fannte, waren Urfache, daß Diefer Rurft, fo arofies Berlangen er auch trug, Die Raifers frone aus bes Dabftes Sanben in empfans gen, ben Entichluß ergriff, fich als Raifer nhne Beitlauftigfeit ausrufen zu laffen. Der Dabit Julius ber gwente, ber bamit febr wohl aufrieden war, bevollmachtigte ibn burch eis von ber Dahl eines romif. Ronigs. 77

ne Bulle, diesen Titel anzunehmen, und ers klarete zugleich, daß man Kraft dieser Bulste, ihn so gut dafür erkennen sollte, als ob er wirklich von seiner Hand gekröner worden tväre. Er nennete ihn aber nur einen ers wählten römischen Raiser, und seit dieser Beit gab dieser Borgang den folgenden Raissern Gelegendeit, diesen Titel von dem Ausgenblick ihrer Krönung in Deutschland an, sich beviulegen. Uebrigens war Kaiser Karl der fünste, Maximilians des ersten Enkel, der legte, welcher im Jahr 1530 vom Pabst Clemens zu Bologna gekrönet wurde.

San; andere verhalt siche mit der Ardinung des Kaisers in Deutschland. Kraft der goldenen Bulle ist dem alten herkommen gemaß, die Stadt Aachen zu dem Ort der Kaiserkönung bestimmet. Es ist bekannt, daß Karl der Große wegen der mineralischen Wasser, die seiner Gesundheit zuträglich warren, sich in den legten Jahren seiner Regierung beständig daselbst aushielt. Weil er diese Stadt zu einem andern Rom machen twolkte; so ließ er allerlen koftbare Bildfans

len und Marnwrsteine von Rom und Ravenna dghin bringen, um sie mit pracheigen Ges bauben auszuschmaden. Er hat nicht nur die Stadt mir hohen Mauren umgeben, und bie warmen Baber alle eingerichtet, sons dern auch seinen Pallaft und die Frauenkirs che \*), wegrinnen der königliche Stuhl odes Thron aufgerichtet worden, und wo auch sein Begrabnis befindlich ift, erbauet. Rurz, Nachen wurde für des ganzen franklichen Reichs Hauptsig gehalten \*\*).

Rarl ber Große war ein Deutscher von Seburt \*\*\*), ein Rinig ber beutschen Fran-

<sup>\*)</sup> Sie wurde sonk überhaupt Capella Regis genennet, daher die Franzosen diese Stadt schon von langen Zeiten ber Aix la Chapelle nennen.

<sup>\*\*)</sup> Aquisgranum ubi publicus thronus regalis, ab antiquis regibus & a Carolo pracipue locatus, totius regni archifolium habetur. VVippo in vita Chunradi Sal. Tom. III. p. 429.

<sup>\*\*\*)</sup> Er hat der beutichen Sprache Regeln porgeschtieben, und ben Monathen und Buin,

non ber Wahl eines romif. Ronigs. 79

fen, welche fich gwar Gallien unterworfen. aber in Deutschland ju Machen ihren Gig batten, und jenes als ein erobertes Land bes berricheten. Es irret babero ber Mbt Sunon gewaltig, wenn er in feinem fritis fchen Berfuche \*) behaupten will, bas Rais ferthum babe bis auf Rarln ben bicken bas Reich ber Frangofen (Empire des françois) gebeißen. Rarl ftiftete vielmehr ein frantie fches ober wahrhaftig beutsches Reich, welches aber freulich auch Gallien in fich begriff. forwood ale Balfchland, welches er von ben Longobarben erobert batte. Geine Gobne befagen es als gebohrne beutsche und frans Bifche Berren nach ber Reibe; und bebielten es, fo lange fie ber Raiferfrone werth mas

D4 ren.

Binden beutsche Ramen gegeben. G.

<sup>\*)</sup> Essais critique sur l'Etablissement & la translation de l'Empire d'Occident out d'Allemagne, avec les causes singulieres, pour lesquelles les stancois l'ont perdu, à Paris, 2752.

Bittefind giebt bem Erzbischof Satto m Manny bas Bengniß; er babe m Beiten des jungen Ludwigs für der Kranken Reich forgfaltig gewachet \*). Courad ber erte aab auf feinem Zobbette bem Bfalgaras fen Eberhard, feinem Bruder, noch diefe Ermahnung, ba er ihm empfahl, den Bers 104 Seinrich in Sachien jum Konige angumehmen, und ihm die Reichefleinodien gu aberbringen: "Bieh bein Beftes, fagete er, sin Ermanna : und was am meinen auf "bich antommt, forge für bas gefammte "Rranteureich \*\*)." Eben biefer Deine rich fenete auch nach Bittefinds Zeugniffe, feinen Cohn, Otto ben Grofen, bem ge fammten Krantenreiche vor. Da bers felbe barauf ju Nachen von dem Erzbischof au Mann: Silbebert gefronet murbe; fo ubers reichte ibm folder bas Schwert mit biefen Borten: "Dimm bas Schwert bin, ,,WOS

<sup>\*)</sup> VVitikind restitut, ap. Leibnitz, Script, rer. Bruns, Tom. I., p. 312.

VVittich, lib. 1. p. 636. ap. Meibom. T. I.

#### von ber Bahl eines romif. Ronigs. 81

"womit du alle Wiberfacher Chrifti, Unglaus "bige und bofe Chriften vertreiben follft; ba "bir burch gottliche Rugung und Gewalt alle "Macht bes gefammten Frankenreis "ches gegeben ift \*)." Er hat auch nachs ber, als ein folder Ronig ber Rranten bem romifchen Stuble alle Die Schenfungen feis ner Borfabren bestätiget, und amar, wie es ausdrücklich barinnen beißt : "Rur bas gans "je von Gott erhaltene und noch ferner ju "erhaltende Bolt ber Kranfen \*\*)." Die Geschichtschreiber find in Diefer Benens nung gar nicht fparfam. Gelbft ju ben Beis ten Triedriche bes erften ift bas beutiche Reich noch immer fur das wahre Franfreich gehale ten worden. Jedoch, was habe ich nothig, mebrere Beugniffe bavon anzuführen, ba auch fogar einige gefchichtefundige Frangofen, als Baul Memil \*\*\*) und Blondell \*\*\*\*) ben 25 Deuts

\*) Id. Lib. II. p 642.

<sup>\*\*\*)</sup> Vid. Diplomat, ap. Baron. Tom. X. p.879.

ad Cap. 3. Vindic, Chiffletii.

Deutschen die Sire des franklichen Namen nicht entziehen, wie denn dieser lestere für Tabellen von offranklichen Kaisern gesethat. Nachen war also in den alten Zeitt die fringliche frankliche Haupt, und Reid deutschadt: die aber nicht die Gallier, ober au gearteten Franken \*), sondern die Deutschadt: die Gesche dahero nicht ohne Grund, daß diese Stal zur Krönungsstadt erwählet wurde, und ma den Kaisern mehr Ehre dadurch zu erzeige vermennte, wenn man sie auf des große Karls Thron selbst seite.

Jodoch die niederlandischen Kriege, we de balb nach Kaifer Karls bes fünften D

<sup>\*)</sup> Nach der Meynung einiger Schriftkelle ist der Name Franzos nur aus Franzigen erwachsen, und bedeutet bloß einen frat fichen Abkönmling und keinen rechte Franken. Franziam occidentalem, sagt Avent. in seinen Annal. Bojor. Lib. Id. 10. novamque Franzosicham, id est, Franzostum imperium; incolas Franzosos, qua tu dicas Franzigenas mominare solemus.

## von ber Bahl eines romif. Ronigs. 83

be angiengen, und achnig ganger Jahre baus reten, wie auch bie frangofischen Rriege in ben Mieberlanden, waren Urfache, baf, ba man ohnebem mehr auf bas Befentliche ber Sadie ju feben, und fich nach ben Umftans ben ber Beit und Bequemlichkeit zu richten bedacht war, man weiter feinen Anftanb nahm, die Rronung an dem Orte ber Babl felbft zu verrichten \*), zumal, ba diefes ben Ruhrfürften gelegener fel, welche bem einen wie bem andern Geprange beptvohnen mußs Raifer Acrdinand ber erfte war alfo ber lette, welchemint Jahr 1531 ben 11. Jane ner ju Machen gefronet wurde. In folchem Rall erhalt bie Reichsftabt Nachen auf ihr Ansuchen eine Erflarung, bas diefe Berans decung des Rronungsortes ibrem in der gols **D** 6 benen

<sup>\*)</sup> Gleichwohl findet man auch in den neuern Zeiten ein Exempel, daß Ferdinand der vierte zwar in Augsburg den 21. Map ew wählet, aber in Regensburg den 8. Jun. 1653 von Kuhrmapnz gefalbet und gefrösnet worden.

Denen Bulle gegrundeten Rechte gu feinem Rachtheile gereichen folle.

Das Wesentliche bey ber Kronung beftebt nicht sowohl in ber Aufsenung ber Krone, welches alle bren geiftliche Ruhrfurften thun, als vielmehr in der Salbung, mithin ift ofe eine geiftliche Sandlung, und fann von feinem weltlichen Ruhrfurften verrichtet werben. Beil nun ber Erabischof und Rubrs furft ju Coln in ber fonialichen Ravelle ju Machen, welche Stadt in feinem Rirchfprens gel lieget, Ergfaplan, das ift, der vornehms fie unter allen Beiftlichen, find Metropolitanu: terræ Ripuariæ, b. i. gwischen dem Rhein, ber Maas, Mofel und Baal, wie noch ist, war; fo geschah es nicht ohne Ur: feche, bag die goldene Bulle ihm die Berrichtung ber Salbung des Raifers demalten Bebrauch nach, auftrug. Jeboch, ba nachber obgedachter maaken die Aronung nicht mehr in Machen, fondern an einem andern und bequemern Orte vor fich gieng; fo entftunden im Jabr 1653 ben Gelegenbeit der romifchen Konias

## bon ber Wahl eines romif. Ronigs. 85.

Ronigswahl Kerbinande bes vierten ju Muges burg, mifchen Rubrmanne und Rubrcoln' uber bie Frage : wer von ihnen bepben bie Rronungebandlung verrichten follte, große Errungen, welche endlich nach vielen von benben Seiten gewechselten Streitschriften, burch einen im Sabr 1657 ben 16. Jun. ges troffenen Bergleich, unter ber Bedingung bengeleget wurden, "daß berjenige von ibs ,nen bie Galbung bes Raifers in ber Stadt "verrichten follte, in deffen Rirchfprengel bie fur Rronung erwählte Stadt gelegen fenn "wurde; follte biefe feverliche Santlung "aber an einem außer benber ihrem Rirchens "gebiethe gelegenen Orte, ober unterhabene "ben Benbiftumen, angeftellet werben : "fo follte fie von ben benden Ergbischoffen "wechselsweise geschehen," wie benn auch Dieffalls ben ber faiferlichen Rronung Leos polds bes Großen im Jahr 1658 ju Tranffurt, Rubreoln ben Unfang gemachet bat. Dies fer Mergleich ift nachher in allen Capitulas tionen bestätiget worden.

Bas nun die Reichefleinobien, mit welchen ber Raifer bey ber Aronung ges fcmudet wird, und auch einige heiligthu mer betrift, bie ben biefem Geprange ges brauchet werben; fo beftehen biefelben

1) in einer gefchloffenen Raifer Frone von gediegenem Golde, mit vielen Ebelgefteinen und mit einer Menge Berlen gegieret, zund ein halb Pfund ichwer. Diefe Prone, welche noch vom Raifer Rarin bem eroffen berrahren foll, beftebet aus acht Bane. ben, Relbern oder Platten, die oben halbs rund innerhalb nicht nur jufammen gelothet, fondern auch mit einem in die Rundung bere umlaufenden ichmalen figlernen Blech befes Riget find, welches einige ben innern fchmas Ien eifernen Ring nennen. Durch bas gol bene mit 17 perichiebenen Steinen befente Greus mit dem durchaus mit Berlen befenten Bogen wird die faiferliche oder Reichsfrone erfannt und unterschieden. Inmendia ift fe mit einer roth fammetnen Dune gefüttert. Demit fie nicht zu bart aufliege. Go wie auf bem Gold der Rrone ein Schmelawerf von . Blas

von der Bahl eines römis. Königs. 87

Sias ift, fo find auch die Stelgesteine weber seschnitten noch politt, sondern durchbohrt und mit goldenem Orgt an die Krone gebeftet.

a) in dem Reichezepter, welcher von Biemlicher Linge, aber nur von Silber und leicht vergoldet ift; er wiegt i Mart, 11 Loth, 1 Quint, 1 Pfennig.

3) in bem Reich danfel, ben bie Ronie ge ben ber Rronung in bie Sand nehmen. Er befteht aus einer mittelmäßigen Rugel. ift von bem allerfeinften Gold, das 24 Carat halt, und 2 Mark, 2 Loth und 2 Quint ichiver. aber nicht gan; maßiv, fondern mit einer Materie von Dech ausgefüllet ift. Oben bars auf fteht ein Ereus mit allerhand Edelaefteis nen, durchbohrten Saphiren, Amethiften, Plafen, Granaten und halben Perlen verfest. Die Steine find alle, bis auf die Saphire, geschliffen, und ihre Ber fegung ift geftrichen. Auf einem Saphir, ber in ber Mitte bes Creuzes ift, bat ber in Rurnberg verftorbene Derr Lofunger, Dieronomus Wilhelm €bner

Ebner von Efchenbach ein fleines von biefer Art böchfeltenes Romogramma gerfunden, welches er mit vieler Gelehrsamfeit für den Ramen Ensurad oder A. Esmed des gweyten hält. Eben diefer berühmte Ramn hat auch sehr gründlich dargethan, daß diefer Najeflätsapfel von Larin dem Gerfen herrühre, die Reife und das Erenz aber spärter, und etwa von Laifer Esnrad dem zwepten dass gefommen sepn möchten.

4) in dem Schwerte Raifer Rarls Des Großen. Es ift ohne Bugel, hat aber einen defto fidrern Griff und großen runden Ruopf, der filbern und schlecht vergoldet ift. Der Griff besteht aus Helz, und ift mit pur sem Goldblech überzogen, die Rlinge ift ziems lich breit, zwepschneidig, in der Mitte etz was hohl, unten spizig, und läst sich biegen. Die Scheide ist mit dunnen Leder, und dies ses mit weiser Leinwand überzogen, auf der Leinwand aber besinden sich geschmelzte Stüde und goldene Bleche nebst Perlen. Es wiegt mit samt der Scheide 10 Mart, 4 Loth,

uon ber Wahl eines romif. Ronigs. 89 und ohne Scheide 5 Mart, 3 Loth und x Quint. Mit diesem Schwert geschieht ber Ritterschlag.

5) in dem Schwerte des heiligen Mauritii, eines ehemaligen Feldherrn der thebäischen Legion, und um des Christens thums willen gewordenen Martyrers. Der gange Heft desselben ist von Silber, und steckt in einer Scheide von goldenem Blech. Der Knopf aber ist von Silber und schlecht verz goldet. Der Griff ist von Holz mit silber, nen starken Drat umwunden. Es wiegt mit der Scheide 5 Mark, 6 Loth, 3 Quint, Ppf. Dieses Schwert wird bey der solennen Krosnung vorgetragen.

6) in der Dalmatica, diese ift ein toft, bares Unterkleid von violetseidenen Zeng, welches vornen ju ift und die an die Fussereischet. An den engen Ermeln ift sie mit Gold und Perlen reich gestieft, wie auch der Saum auf rothem Grunde. Sie hat ihren Namen von Dalmatien, und wird auch die dalmatische

Rleibung genennet.

7) in der Alba, welche ibren Ramen von der Karbe bat, denn fie ift von weißen feidenen Beng, von einer Art anten dicken Laffets. Gie Rellet ein Chorbernd por, und if fomobil pornen auf dem Sals, als auch au oberft an den Armen und dann ben den Sans den , mit Gold und Berlen gegieret.

a) in der Stola geworcht, wie es in ber Matrifel beift, mit Golde und gus ten Beftein und mit Berlen. Gie wird bem gu fronenden Ronige in ber Cas eriften über die Alba um den Sals gereben, bandt auf bem Ruden breit binumter, pors nen aber ift fie getheilet, wird uber bie Bruft Preugweife geleget, und mit einem Gurtel fet gemacht. Sie mag aus bem ficilianifden Schape, wie die Alba, unter die Reichsfleis nobien gefommen fenn.

9) in dem Pluvial ober Chorman. tel, ber bis an die Fuffe reicht, vorn offen, und oben mit einer goldenen Gpange mit Steinen verfeben ift. Er befeht aus einem rothen feidenen Beug. Beil er am Salfe ausgefchnitten und mit einer golbenen Borte

um

von der Wahl eines römis. Königs. 91

um und jusammen genehet ift; fo muß er aber ben Ropf gestürzet werden. Un der Schulter isteine Schließung von purem Bobbe, von dieser an dis unten hinus ift ber Mantel 4 Schuhe und zr einen halben 30ll lang. Ben der Krönung wird er dem Rosnige vor dem Altar, von den ziveen nurnbers gischen herren Abgesandten, wenn derselbe vorher in der Sacristen von ihneurmit den andern Kleidern ift angezogen worden, über das haupt gestürzet.

- 10) in ben Sand ich uhen, welche aus gewürftem purpurfarbenen feibenen Beug, mit Perlen und Ebelgesteinen gestieft, bifter ben. Die baran befindlichen Stuckens Bolbs halten 18 Carat.
- 11) in ben Strump fen, welche von rethem feibenen Zeug mit verschiedenen Bugen gezieret, in ber Beftalt aber etwas unferwe lich find.
  - 12) in den Schuhen, welche fewohl bem Ueberschuhe, als Quartiere nach, aus einem Schuist von Carmoifinatlas ohne Blau

Glang mit Gold und Perlen auf angelegtem groben Kaden gestücket find.

- 13) in den Sandalien oder Soden. Diese sind von Carmoisinatlas mit Gold ans gelegt, und mit carmoisin Seide niedergestor den. Die Blumen darauf sind von violet und gruner Seide; die Sohlen aber von Schasteder mit gelben Sendel gefüttert. Ivoen Bogel auf diesen Sandalien sind von Gold.
- 14) in zweenen Gurteln, welche zum Aufschurzen ber kaiserlichen Rleider gebrauschet werden, und davon der eine nicht nur wegen des daran befindlichen Goldes, sons bern auch wegen der darein gewürften Schrift, deren Worte aber der Runftler, der fich nach seiner Arbeit richtete, untereinans ber geworfen, und vieleicht auch davon aussgelassen hat, merkwurdig sind. Sie heißt:

OTTONI REGUM VIRTUS CUI CRESCAT ACRIS EA PRAECEL-SO VINCIMINA SIC.

Man

von ber Mahl eines romif. Ronigs. 93

Man bat diefe Borte am mahrscheinliche

Ea (an ftatt hæc) vincimina Ottoni præcelso regum; cui acris virtus sic crescat, und folgenden Berstand herausbring gen wollen:

"Es foll bem hocherbabenen Otto, wie ber "Gurtel ber alten Ronige, fo auch die Tus "gend fest anliegen, fo daß fie immer an "ihm wachfen moge.

Es ift merkwürdig, daß Se, igt glorreichft regierende kaiferliche Majestät, Fran; der erst, sich zu Dero Krönung den ganzen Orznat, die auf die zwen Schwerter und die Reichskrone, nach dem nürnbergischen haben genau abzeichnen und alsdenn machen lassen. Derselbe ist überaus kostbar gearbeitet und diesem volksommen gleich. An statt der Pers len wurden sehr viele silberne halbrunde erhabene Plätlein darauf gesenzt die Züge und Figuren aber genau beybehalten. Der aachnissiche Sabel ist nach dem Original ebenfalls sehr wohl ausgefallen, und mit diesem war der Kaiser umgürtet.

Anger biefen ist benannten Reichefleine bien befinden fich auch noch in dem ju Ruruberg verwahrten Schape einige andere fair ferliche Ornarftude und verfchiedene heilige Reliquien, welche aber ben der Arbnung nicht gebraucht werben.

Bor Beiten hatten die Raifer biefe Eleins bien in eigener Bertvahrung, und führten fie befienbig mit fich herum. Die Nachfolger erhielten felbige theils in Buten, theils mit Bewalt, theils auch gegen Erlegung eines Grad Gelbes an die Erben des Berftorbes men. Raifer Rarl ber vierte nahm fie mit mach Bihmen, wo fie auf dem Schloffe Lark Gein fo lange in Bermahrung lagen, bis Pais fer Sigismund gur Beit bes Sugitenfrieas fie nach Ungarn auf die Blindenburg, funf. Meilen von Dfen, bringen ließ. Dafelbit blieben fie faft iwen Jahre fteben; von bar fie endlich, nachdem ber Babft Martin ber fünfte barein gern gewilliget, und auch barns ber eine ausführliche Bulle und apostolische Benediction ertheilet, im Jahr 1424 ficher und in ber größten Bebeim nach Murnbera bis

von der Mahl eines romis. Ronigs. 95 bis ju des nenen Spitals Kirche, jum beil. Geift genannt, gebracht wurden.

Diefe Rleinodien und Seiligthumer, wellde fünftigen romifchen Raifern ober Ronie gen unwiederruflich, emig in ber Stabt Durnberg bleiben, werden bafelbft affente lich, und zwar 14 Tage nach bem Charfrens tage, gezeiget. Der Raifer Gigiomund bat ben Uebergabsbrief d. d. Ofen, 1423 am St. Dichaelistage, wirflich ansgefertiget und bem Rath imevfach übergeben. biefen Uebergabebrief bat ber Magiftrat 1000 Goldaulden an Kanglevgebühren bezahlen muffen. Die Infignien befinden fich in eie nem Binemer uber der Gacriften, Die beil Reliquien aber in einem filbernen Behalm niffe in dem Chor befagter Rirche, in dem au oberft an ber Dece hangenben Raften, ber wie ein Saus formiret ift.

Gegen nurgebachte faiferliche ltebergaben urfinde gab ber Nath ju Nurnberg einen Resers dat. Pfingften nach St. Thomastag 1423

1423\*). Seit dieser Zeit hat diese Reichse ftadt sie auch beständig in Verwahrung bes halten; und ungeachtet seit der Raiser Karls des sechsten und Rarls des siebenten Krösnungen von Seiten der Stadt Aachen auf diese Kleinodien und dazu gehörigen Heiligs thumer Anspruch gemacht werden wollen; so hat sie sich dennoch die hieher in dem Bessis derselben zu erhalten, und sich wider alle angemaaßte Ansorderungen trefflich zu versteibigen gewußt.

Unter ben ju Aachen aufbehaltenen und jur Rronung eines romischen Raifers ober Konigs bestimmten Rleinobien befinden fich

1) das alte Evangelienbuch, wors auf der romische Ronig mit Aussegung zwee; ner Finger den Epd bep der Kronung leister. Es ift in Folio, und hat silberne und vergols dete Deckel, mit Edelgesteinen besept, in deren Mitte sich das Bildniß Kaiser Karls des Großen, auf jeder Ecke aber das Zeichen eines

<sup>\*)</sup> S. hiervon bie guverläßige Befchreibung und Erflarung ber Reichefleinodien, je.

der Bahl eines romif. Ronigs. 97

ber vier Evangeliften zeiget. Die Evsen felbit find mit goldenen Buchstaben timifcher Sprache geschrieben, und die er find von kunftlich zubereitetem Baft, innern Baumrinde. Dieses Evanges ch ift in der Gruft Karls des Großen eat gefunden worden.

ber Sabel Rarls bes Großen, e ein furger arabifcher Sabel aussieht, b dem Befronten erflich bloß in Die gegeben, und hernach angegurtet.

das Raftlein, in welchem die Erde, e das Blut des Erzmärtyrers Stephas feiner Steinigung gestossen, verwahrsischehalten wird, ift wie eine fleine e gestaltet, mit Perlen und rothen keinen besent, und wird von unten offen.

efe Reicheinfignien und Aleidungen, Conradus und andere Könige ges t, und größtentheils von den Kares 1\*) herkommen, haben also die Reiches fläbte

unt Imperatorem (Ludovicum pium)

fährte Nachen und Rurnberg in Verwahrung, und werden von ihnen durch Abgeordnete sibersendet, welche die Versicherung ethalten, daß dieselben nach vollzogener Ardenung wieder zuruch gegeben werden follen.

morientem Hlutarium deugnaffe, ut poft fe regni gubernacula susciperet, miffie ei insignibus regalibus, hoc est sceptro imperia & corona. Annal. Fuld, ad ann. 840. Dod Dentlicher ift Die Stelle: Lothario coro. nam, enfem, evangelium auro gemmisque redimitum ea lege habendum mifit, ut fie dem Carolo & Judith fervaret. regum Frans, ad an. 842. apud Reuber, p.QE. Chenfalls hat auch Odo, Roberti fortis Cohn, Arnulfen bie Reichsinfignien in Die Sande geltefert; benn fo ichreibt VVitich. Lib. I p. 637. ap. Meibom, T. I. rer. Germ. Sed Arnulphus Imperator, qui seniorem Carolum (craffum) Germania expulit, poft mortem ejus omne regnum ipfius fibi vendicavit. Huic Odo diadema & Sceptrum & extera regalia ornamenta obtulit &c. und baf ber ferbende Conrad ber erfte feis nem Bruder, dem Pfaligrafen Eberhard, befohlen, dem Bergog Beinrich in Sachs fen die Reichefleinobien ju über ringen, beenget eben dieffe Autor S. 636.

## von der Bahl eines romif. Ronigs. 79

Das bie Rronung felbft anbetrift ; fo fommt bie Beit, worinn felbige geschehen foll. blog auf die Billführ des ermablten romifchen Ronige an, welcher, wann er abmefend war, porber feinen öffentlichen Gingug in Die Rire che balt, die ihm vorgelegte Cavitulation felbit befchworet, und von biefer Sandlung an, bis zu bald erfolgenber Rronung, ben Titel eines erwählten romifchen Roning führet. Misbann werben, vermoge ber Capitulation, Die Rubrfürften als Ergbeamte, ihre Memter baben ju verrichten, ju biefer fenerlichen Sandlung eingelaben. Der baju bestimmte Lag wird ber Stadt, wo biefelbe vor fich ges ben foll, wie auch dem Reichsergmarfchallame te, befannt gemacht. Einige Tage vorber fiebt man bie Reichsfleinotien von Durns berg und Nachen in den Rronwagen, unter Begleitung ber Rronfavaliere, anfommen. Die Reicheftadt Coln bat auch von alten Beis ten ber ben Borgug, daß fie ju ben Rronuns gen eingeladen wirb. Die Rubrfurften ers fcbeinen bier burch ibre Erbbeamte, und fcbis den auch noch ihre erfte Befanbten bagu.

Sind

ŧ

Sind einige in Berfon jugegen, und vel richten ihr Erzannt felbft; fo thun biefes be Abtrefenten erfie Befantte gleichfall: fchieht aber biefe Berrichtung nicht wen ei nigen Lubrfürften felbit, fonbern burch bi Erbamter; fo laffen die anwefenden Gefand ten folches chenmatia burch die Erbbeamte verrichten. If ber Zag erichienen; fo bole Die Auhrfürften als Erzbeamte . ben zun Ehron bernfenen Saifer in ihrem Suhrhabi te, 'die Gefandten in ihrer gewähnlichen obe auch (panischen Rleidung,) aus bem faiferli den Quertier reutend ab, und führen ibn i orbentlichem Buge, mit Bortragung ber Ers ne, bes Bepters, Comerts und Reichsapfele in die Rirche, mofelbit berfelbe von ben brei geiftlichen Ruhrfurften, bie mit erzbischoffli der Rleibung angethan find, vor ben Altar seführet, und unter toabrender Deffe und Li tanen einen allgemeinen Regentenend, unt unter andern auch, bem Babft die ichuldia Pren und Chrerbiethung ju leiften ichmoret Mach biefem wird er von bem Confecrato mit einem gewenheten Del fiebenmal, nam liď von der Wahl eines romif. Königs. 101

lich 1) auf ber Scheitel bes Saurts. 2) auf ber Bruft, 3) auf bem Maden, 4) auf ber Schulter, 5) auf bem Arm, 6) auf bem Belenfe bes Arms, und 7) in ber fiachen Sand gesalbet, und von ben brev geiftlichen Rubes fürften wieder abgetrodnet. Go bann wird er in ber Sacriften mit bem faiferlichen Dre nat, namlich bem Chorbembe, Stola, Mans tel u. f. w. angefleibet, und wieber bor ben Altar gefähret, wofelbit er mit ben faiferlie then Lleinobien verfeben wird. Man gir: tet ihm, unter Berfagung gewiffer baben ges wohnlichen Kormein, bas Schwert um, fect ihm einen, wiewohl beute au Lage feinen eis genen Ring an den Kinger, überreichet ihm bas Beuter u. f. m. Endlich wird ibm von allen bren geiftlichen Ruhrfürften bie Erone aufgefeget. Rach geenbigtem Dibnungsas prange empfangt er nach einem abermals und awar in lateinischer und beutscher Gorache abaeleaten Enbe, ber befonders auf Die Beite lichfeit gerichtet ift, und nach abgenomme ner Rrone, unter fenerlicher Begebung ber Reffe, bas Sacrament bes beiligen Abents € 3 meble.

niefsteinen im uter mer hernitt. Hodone
milig er die er det vernitte der eine me milig er die er det vernitte der eine milig er den niereinet unter det eine milig de mejent karten einer Allemerker die eine hier ist, und ukt im nimmen keinen milig der herreiner undenen ung ieheren bei de derreiner untraabjen vernighen die schwert darie de Fregen, sie im die eine konnerterrindig in Krafen bei delt sieden gen Meit und den kan kalonisten vongehaller verden, mender fil

Benn

<sup>7. 7.44</sup> kages sie vor Kronittit bereiter bur sein genach Kanier die Kantel dereiteren. will, at Kintel füssen Vielenser, um zi urmeitet. wie kleine Koffen Vielenser, um zi urmeitet. wie kleinen Edis le finn, kron beibe kraten und nichtel mitter ber Koffen gefom beibe Karls bes Großen stiegent ann außen über den Aoch fielen Witterf erennal gegogen wird. Die Theilischifige gräfliche Familie von Dals burg

Romy Reichs Orden



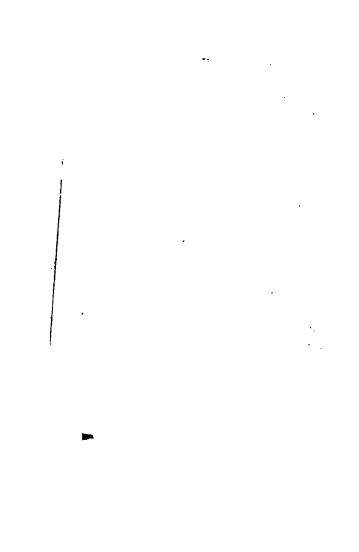

### von der Wahl eines romif. Königs. 103

Wenn alles biefes geendiget worden, wird ber nunmebro gefronte Raifer in einem fevets lichen Buge auf bas Rathhaus ju Rus begleis tet, und nachdem bie Erge ober Erbbeamten ihre Aemter, wie bereits oben gedacht wore ben, verrichtet haben ; wird auf dem großen Caale offentlich das Rronungemahl gehalten, ben welchem die geiftlichen Rubrfürsten das Bebet verrichten, und als Erifaniler bie Reicheffegel empfangen. Richt nur ber Rais fer, fondern auch die Rubrfurften, fpeifeit jeber an einer besondern Safel unter einem Dimmel. Doch fieht des Raifers Tafel vier Etufen hoher, als der Ruhrfurften ihre; er wirt pon ben Reichsgrafen, melde bie Gpeis fen auftragen, biefe aber werden von ihren - eigenen Soffavalieren bedienet. Der Erbe fchente Des Ronias von Bohmen reicht iline in feinem filbernen, fondern in einem erns ftallenen Becher den mit Baffer vermifchten Bein bar. Da bie Rubrfurften felten in € 4 Berfon

burg hat, vermoge eines uralten faiferlischen Privilegiums, die Oberfielle unter ihnen.

Person jugegen sind; so lassen ihre Gesandten die Tafeln für ihre herren zwar zubereis
ten, sezen sich aber nicht daran, und die aufs
getragenen Schüffeln sind verdeckt, aber leer.
Die anwesenden Reichsfürsten zusammen
haben auch ihre Tafel, die eine Stufe niedris
ger, als der Kuhrfürsten ihre ist; an welche
sie sich aber niemals zu sezen pflegen. Die Abgeordneten der Stadte Nürnberg, Nachen, Frankfurt und Ebln werden übrigens in eis
nem besondern Zimmer bewirthet, und ges
schieht alles dieses auf kaiserliche Rosten.
Rudrfürsten in sein Quartier sahrend bes
gleitet.

Nach vollzogener römischen Königswahl und Krönung wird alsbenn von Seiren bes erwählten römischen Kaisers ein so genannter Legatus obedientim an den römischen Hof geschielt, nicht etwa um die Einwilligung und Bestätigung des Pabsts anzuhalten \*), sondern demselben vielmehr diese Wahl zu wissen

<sup>\*)</sup> Corps Diplomat. Tom. I. P. 2. p. 168.

## von der Wahl eines romif. Ronigs. 105

wiffen ju thun, und ihm im Namen bes Rais fers, wie schon ben ber Kronung geschehen, alle kindliche Shrerbierhung und gebührende Treue endlich anzugeloben. Gen welcher Obedienzleiftung der Kaifer sodann auch von dem Pabste mit allerlen Indulgentien bes

fchenfet und als Raifer anerfannt wird.



<del>44444</del>444444444

## Zweyter Abschnitt,

you

ber Wahl eines romischen Konigs,

ben Lebzeiten eines regierenden Kaisers.

ie allgemeine Wehlfahrt und der bes
fondere Augen find Dinge, die in
den meisten Fällen gar füglich mit
elnander vereinbaret werden können. Es ist
wahr, ein Regent ist ein Vater seines Volks,
mithin ist er verbunden, für dessen Slückse.
ligkeit zu wachen; solget aber wohl daraus,
daß die Sorge für den Staat die Fürsorge
für seine Kamilie gänzlich ausschließen und er
auslichen sollte, zugleich ein Vater seines
Dauses zu senn? Diese doppelte Pflicht ist
und muß ihm jederzeit heilig sepn. Niemals
aber

von der Bahl eines romif. Ronigs. 107

aber giebt fich biefe Berbindung ber allaes meinen Boblfahrt mit bem befondern Rus Ben uneigennüsiger zu erkennen, als wenn in Dem weiten Umfange eines Bahlreichs von ber gesemäßigen Nachfolge in bemfelben. bas ift, von der fünftigen Uebernebmung ber fo fcmeren Regierungslaft, die Rebe ift. Sorget ber Belerricher eines Wahlreichs fur bas Befte feines Saufes, fuchet er auf eine gesehmäßige Art die Nachfolge feiner Kamis lie zu verfichern; fo forget er eben badurch noch weit mehr fut die Boblfahrt bes Reichs, indem daffelbe nach beffen erfolgten Ableben, ohne fich ben Unbequemlichkeiten eines unruhigen Swifchenreichs ausgefent ju feben, in bem burch eine frepe Babl jum Phron erfieseten Rachfolger, jugleich den murbigen Erben fürftlicher Berdienfte erblis Satte fich Raifer Rudolph ber zwente ben beilfamen Absichten ber im Jahr 1611 au Marnberg verfammleten Rubrfurften, Die ihm jur Erleichterung feinen Bruder Dats thias, ale remifchen Ronig, an die Seite fes nen wollten, niche entgegen gesenget; fo mirs

### 108. 3menter Abfchnitt,

wurde burch feinen barüber erfolgten Esh fein unruhiges Interregnum erfolget fenn. Jeboch laffet uns naher jur Sache fchreibten.

Chemals führten die romifden Raniae fa lange diefen Titel, bis fie von dem Babfie gefreuet worden, alsbann nenneten fie fich erft romifche Raifer. Diefe por Alters ace mobnliche Bedeutung findet aber in ben bentigen Beiten nicht mehr fatt, weil die nach erfolgter Thronerledigung erwählten romis fchen Ronige, gleich nach ihrer Rronung in Dentichland, den Litel eines Raifers ans nehmen. Gang anders aber verhalt fichs mit bem ben bee Raifere Lebzeiten jum funftigen Reichenachfolger erwählten romifden Ronis ge. Schon in ben Beiten vor bem langwies rigen Zwischenreiche geschah es wohl ofters. ball Rinder in der Wiege ju Reichenachfolgern' erwahlet murben. Die Gewohnheit brachte es mit fich, bag man ohne wichtige Arfachen nicht leicht von bem regierenben Saufe abgieng. Rann man nun gleich in ben nenern Zeiten feine folden Benfpiele

ven der Bahl eines romif. Ronigs. 109

aufweisen; so hat man boeb gesehen, baß auch junge Pringen, wie Raifer Leopold in feinem 18. Jahre, und Kaifer Joseph der erfte, als romischet König, im zwölften Jahre, ges wählet worden find.

In jenen Beiten, ba im Jahr 1268 nach Abgang ber bobenftaufifchen ober fchwabis fchen Raifer Die Berruttungen im Reiche aberhand nahmen, und bie Raifer im Gus mult und Zwiefpalt erwählet wurden : fiche ten fich gwar bie Bablfürften in bem alleinis gen Befis ihrer erlangten Gerechtfame, eis nen Raifer ju mablen, immer fefter ju fca Ben, an eine romifche Ronigswahl aber, ben Lebieiten bes herrichenben Dberbanvtes. mar ben ben bamaligen tturuben nicht ju ges beufen. Der nachber burch eine orbentlie che Babl jum faiferlichen Thron berufene habsburgifche Rudolph Connte, fo große Bere bienfte er auch befag, bieje Ebre bennoch feis nem alteften Bringen nicht juwege bringen, und mehr ale Die Galfte bes taten Jahrhuns berte verfioß, ehe der gefronte Urbeber ber

golbenen Bulle, Karl der vierte, aus dem ansehnlichen und mächtigen hause Lügels burg, es durch nachdrückliche Borstellungen dahin bringen konnte, seinen Prinz Wenzeln im Jahr 1376 von den Kuhrfürsten zum rös mischen König, noch ben seinem Leben, gerwählet zu sehen. Auch damals wurde diese Wahl für etwas außerordentliches und uns zuläßiges gehalten, weil man befürchtete, die Kaiserkrone möchte durch vorgängige Wahlen nach und nach erblich werden.

Die goldene Bulle felbft brudt fich im erften Rapitel, in Anfehung der in diefer Bebeutung genommenen romischen Konigstrahl, überhaupt dunkel und zwendeutig aus. On dieselbe bendes der Nothdurft, als auch des Falles\*) gedonket; so find diese Worte

<sup>\*)</sup> Quotiescunque & quandocunque futuris temporibus necessical sive casus electionis Regis Romanorum in Imperatorem promovendi emerserit, &c. burch biese bepben Worte wird bie Bahl eines romischen Rismigs noch vor dem Ableben eines regieren; den

von der Wahl eines romif. Konias. 114

Borte von ben Staaterechtelehrern nach vericbiedenen Gefichtspunften betrachtet worben. Ginige baben unter bem Morte Cafu ben Sterbefall eines Raifers, unter bem Worte neceffitas aber die übrigen Ralle, wodurch ber Raiferliche Ehron erledigt mers ben tonne, verfanden. Es mag biefes fenn; es ift aber bennech nicht wahrscheinlich, baß ber Raatserleuchtete Urheber hierdurch auf eine verschwiegene Beife habe in Die Abfes. Rung eines Raifers willigen wollen; vielmebr ift man überzeuget, daß in einem Bablreis de, wie Deutschland ift, die Bestimmuna Diefer Ralle, fie mogen bringend, ober fonft får bas Reich ersprießlich fenn, lediglich bem erleuchteten Ermeffen ber hohen Rubrfürften an überlaffen fen. Denn fie nur baben bas. Recht ju mahlen.

Wenn wir bem Leitfaben ber beutschen Reichsgeschichte nachgeben; so entbeden fich bie

ben Raifers weder ausgeschloffen, noch ausbrucklich verordnet.

Die befondern Umftande, welche an den ie desmaligen romifchen Ronigewahlen Geles genheit gegeben baben. Da finden wir bann, daß bald bas ungemein bedenfliche Berbalt nis bes beutiden Reichs gegen Kranfreich. bie weit aussehenden Abnichten diefer Rros me, und bie Beforanif einer burch bie uns vermutbete Thronerledigung entfichenden Bermirrung im Reiche: Galb die wegen ans berer Erbfoniareiche und Lander erfolgte Abmefenheit eines Raifers, und bas baber entfpringende Berlangen, die Laft ber Reichse geschäfte ben Schultern eines geitigen Dade folgers aufzulegen ; bald die donnelt vaterlis the Sorafalt fur das Reich und fur das fais ferliche Saus, diefes Rleinob, die faiferliche Burde, durch die Bablfrenheit der Gubrs farften bemfelben juguwenden ; bald bie ers beifchende Nothwendigfeit, bem Raifer gu feiner Erleichterung einen romifden Ponie an die Seite ju fenen ; bald die lanawieris gen Unruhen des drengigighrigen Rrieges. wodurch bas beutsche Reich in große Berruts tang gefeget worden, und die daher entftans bene

von der Bahl eines romif. Ronigs. 119

bene Beforgnig eines langen und unrubigen Swifchenreiche; bald die Beftrebungen Ente wigs bes vierzehenten, bie deutsche Raifers Frone feinem bamaligen Dauphin juguwens Den ; bald aber auch endlich ber einmuthige Erieb ber Ruhrfurften jur Bebergigung ber gemeinsamen Wohlfahrt des Reichs, daß. fage ich, alle biefe und andere Unifiande aus fammengenommen, bie patriotischen Gefins nungen der hoben Wahlfurften fo fennbar machen, bag man von ben vernunftigen Urfachen zu einer Babl, wie bie goldene Bulle fich anderswo ausoructet, welche bies felben ben jedem Rall bochkerleuchtet ertos gen haben, auf Das Deutlichfte überzeuget wers ben muß. Sierzu fommt noch, daß man Das Erzhaus Defterreich, welches bes reits mit fo vielen Raiferfronen pranget, jes bergeit als die ftarffte Bruftwehr gegen die Beeinerachtigungen auswartiger Dringen, angefehen, und nicht fo leicht übergangen bat.

Solchergeftalt murden faft ju Ende des xzten Jahrhunderts, der Erzherzog Marimilian,

## 114 3wepter Abschnitt,

milian, bes Raifers Rriedrichs bes britten Altefter Pring, aus eigenem Untriebe ber Rubt fürften, im Jahr 1486 ju Krankfurt : Kerbinand, Raifer Rarls des funften Bruder, wiewohl nicht ohne Widerwartigfeit, im Sabr 1531 ju Coln, Marimilian ber zwepte, beffen altefter Bring, im Sabr 1562 gu Krante furt, burch einftimmige Babl, Rudolsb ber zwente, beffen altefter Bring, im Sabr 1575 ju Regensburg, ferner Terbinanb ber britte, ein Cobn Rerdinande bes itpene ten, im Sahr 1636 ju Regensburg, alsdann Serdinand ber vierte, Deffen Bring, im Sabr 1653 allhier ju Augsburg, welcher aber noch vor feinem Beren Bater 1654 burch eie nen frubzeitigen Lob bem beutschen Reiche entriffen wurde, bernach Jofeph der erfte, ber altefte Bring des großen Leopolds, im Juhr 1690 ebenfalls hier ju Augsburg, und endlich ber wegen feiner großen Gigenichafs ten des faiferlichen Throns murdige Bring. Joseph der zwente, in diesem ist laufens Den Jahre 1764 in Frankfurt, mit einftimmis ger Wahl, ju romifchen Ronigen und Reiches

## von der Bahl eines romis. Königs. 115

nachfolgern, noch ben Lobzeiten ber regienens ben Raifer ermablet. Dag übrigens bie boben Rubrfürften auf dem ju Rurnberg 1611 gehaltenen Collegialtage, bem Raifer Rubolub Dem grepten ju feiner Erleichterung, feinen Bruder Matthias, als romifchen Ronig, an bie Seite ju fenen gesucht, worein aber ber Rais fer burchaus nicht willigen wollen, haben wie bereits oben ermabnet. Mur ift bierben noch angumerten, daß die Bahlfurken in die dem nachber erwählten Raifer Matthias vorgelege te Capitulation mit einfließen laffen, "das in foldem Sall, wenn ein Raifer in Die "Dahl eines romifchen Ronige, auf ber Rubr". "fürften Unfuchen, ohne erhebliche Urfachen "nicht willigen wollte, fie die Frenbeit, ohne "feine Ginwilligung darinne ju verfahren, "haben follten." Diefer Artifel ift nachaes bends in den Entwurf einer bestandigen Car' mitulation eingerucket worden.

Bep ben wichtigen und ben Zuftand bes Reichs betreffenben Gegenftanden bes wests phalischen Friedens war auch die Materie von ben romischen Königswahlen keiner ber ges rings

## 216 3menter Abfdnitt,

ringfen. Aranfreich und Schweben, well de biefe porlaufige Bablen fur bas Erthaus Defterreich allquaunftig anfaben, folugen Diefes als einen funftigen Sauptartifel vor, baß die Krage von der Babl eines romifchen Ronias Funftig auf bem Reichstage, ebe bie Rubrfurften batu ichreiten tounten, entichies ben werden follte. Allein biefe Sache fanb auf Seiten bes Raifers und ber Rubrfurften großen Biderfpruch, und murbe, weil man Darüber nicht einig werden tonnte, auf den nachken Reichstag verschoben. Endlich murs De fie auch nach vielen barüber gehaltenen Unterredungen, ben Belegenheit ber beftans Digen Bablcavitulation ausgemacht, und ber Schluß davon in Raifer Rarle des fechien Capitulation Art 2. 8, 11. eingerückt : "baf "bie Rubrfurften nicht leicht zu ber Babl eines romifchen Sonias ben bes Rais "fere Lebzeiten Schreiten werden, bafern fole "des nicht die alliulange Abmefenheit, das "bobe Alter, die beharrliche Unpaglichfeit, "oder fonft eine anderweitige bobe Rothdurft, ,,baran

### von der Bahl eines romif. Ronigs. 119

"daran des heiligen römischen Reichs Bohls "fahrt und Erhaltung gelegen, erfoderten." Die Aubrfürsten haben also dem Streit über die Frage an ? gewonnen, weil sie dieselbe nicht an den Reichstag bringen dörfen, som dern darüber zu berathschlagen, allein berecke tiget sind. Die Frage quomodo? aber hat man ihnen ohnehin nicht freitig gemacht, weil die Wahl nach den Vorschriften der gob denen Bulle geschehen muß.

Die Hauptabsicht ben ben romischen Renigstvahlen ift wohl ohnftreitig diese, das er der gewisse Reichenachfolger des regierenden Raisers sem soll, so bald dieser mit Lode absgeht. Die Wahl, welche keinen legalen Termin hat, wird auf den Collegialtagen von den aus dieser Absicht versammleten Aubrsfürsten durch einmuthige oder durch die meis den Stimmen seinschliege von der Wahls dem känftigen Reichshaupte von den Wahlsstiften, durch Werrichtung übert Erzämter, eben

ı

eben die Chrenbezengungen zum vorau wiefen, welche die golbene Bulle ben ber nung eines Raifers porichreibet. Die vorgelegte Capitulation muß er ebenfalle gefchehener Wahl fo gleich befchworen, i Ach auch in einem befondern Artitel brudlich verbinden, daß er ben Lebzeite regierenden Oberhauptes fich feiner n den Reicheregierung anmaagen wolle. te ihm aber ber Raifer einige feiner eig Beichafte auftragen ; fo fann er folch eben bem gewaltigen Ansehen, als ber fer felbft, verrichten. Ja, es fann auc wohl gescheben, bas ber Raifer ben erhei ben Kallen dem romischen Konige bie A vermefung auftruge, wie wir bavon at Damaligen romifchen Ronig Kerbinant erften ein deutliches Benfviel haben. Raifer Rarl ber funfte batte ben feiner fuche, feinen Bruber jur romifden R wurde erhoben ju feben , feine ander ficht, wietvohl biefes anfangs von Seit miger Surfen großen Widerfpruch-fand

### son der Babl eines romif. Konigs. 110

viel ift gewiß, daß ber romifche Konig burch Die Bahl die Dajeftat felbft erhalt, in bem Bannen einen einfonfichten Abler fahret, und als ein gefrontes Saupt, welches bie Mumartichaft bat, bas hochke Saupt ber Chriftenheit zu werden, ben Rang por allen andern driftlichen Ronigen bat, nicht wenis ger auch gegen ibn bas Lafter ber beleibigten Majeftat begangen werden fann. Bas et aber ben Lebzeiten eines regierenben Raifers får Sewalt in Reichsgeschaften habe, bas wird blog auf bie hohen Ruhtfurften

und die mit ihm errichtete Canis tulation anfommen.



Drit=

#### 

# Dilitter Alfahailth

der minischen Admigstmehll med Andersy

DOM:

Implication Englarges
Is fephs,
instrument.

ne öffentlichen Rachrichen baben ber sens im Jahr 1749 von ber in Sont wegung gebrachten edmischen Libnigstockt gum Beken bes über undere Ledigeische erhabenen Erzberpogt Josephs, Ermährenung gethen. Der brittische Refter, Defterpetiche alter Freund, König Georg ber zweute, gloriokebigsten Andenkens, legte auch hiere von einen neuen Beweis seiner patriotischen Bestinnungen an den Lag. Die bey dessen heisen Gegenwart in Derrenhausen angere sangene

von der romif. Ronigsmahl u. Rron. 1c. 121

fangene Unterhandlungen wurden eifrigk fortgeseget. Bende faiferlichtonigliche Mas jeftaten maren boo biefem bem beutschen Reiche fowohl, als ihrem allerdurchlauchtig. ften Saufe erfprieflichen Geschafte nicht gleichgiltig. Der von Allerbochftdenenfelben Dahin abgesendete Reichshofrath von Korfter fuchte als ein geschickter Minifter Die Gache auf bas befte einzuleiten, und es geschahen wirklich auch ben übrigen Rubrbofen bavon Die gegiemenben Eroffnungen. Go große Dube fich auch ber an bem Berliner Sofe befindliche faiserliche Gefandte, Graf von Duebla, bießfalls gab, fo viele Schmierigfeis ten traf er an, biefen heilfamen Endzwed au erreichen. Ruhrbanern und Ruhrcoln Fonnten fich noch nicht entichließen, ihre Be finnungen zu außern, und Ruhrbrandenburg, wie auch Ruhrpfals felleten por : baß Ge. Plaiferliche Maieftat noch in ben munterften

Taiferliche Majestat noch in den munterken Jahren, und der Erzherzog in einem viel zu zarten Alter wären; es sen auch nach der von allerhöchstdemselben im Jahr 1746 glücklich und herzhaft bewirkten Association der

#### Dritter Abichnitt.

22

janhern Tenile keine Weinbr wegen eines nächeigen und eingemigen Sachbars in ber siechten: wiehin der Tall einer in der tumpe fen Rahlenvirllation erforderten doben Vinehaufet inch sieht wehanden. 2. I. w. Es fehler unn Krenlich nicht von Seiten des saiferlichen, wie und indrannöverwichen heist an reiftigen Gegennorstellungen; sie ungben iher ille unch bie fich nach und anchenheichen dinderniffe kichtlast gemacht. Nach ihren is in Rien nir em indruktlige siehen Gefanten. Trenhern und Keckert, in den jahren 200. 2014 ind wei gensteene geheime Intechandlungen gerschlugen ich.

Sam im labe inis gleich einem verzehr eenden Feiger schneil ausgebrochene Arieg, weichen Saurichlands Lingeweibe fast fieden Lahre darch dieses Wahle gestäber andlig. Ruhrhannover vereinigte sich mit Pecusan, so wie die Kanserinn Könis ginn kurze Leit darauf mit Frankreich unversmutiet ein Felindnis school.

enn fin Cuberichten a 762 gefchloffene und vernalifienen grenfiben erfaufete Fries

son der romif. Königewahl u. Rron.:c. 123

De, fellete enblich Deutschlande Stubeftenb Diefe jubelbringende Rochtet wieder ber. Des Dimmels fant fich von neuem in Germas niens ausgefredte Arme, und troftete baß feibe ben feinem lanagefühlten Leibe mit ber lindernden Soffnung gluckfeligerer Beiten. Die ichrecklichen Rriegsgewitter entwolften ben Bimmel, und ber goldene Morgen fiend wieder an ju glangen. Rurg, ber Trieben, ges maaret mit ber Berechtigfeit, berubigte bie " Durchlauchtigften Gibne Germaniens, und folging um ibre Sand bas geheiligte Band ber Gintracht. Weber bas glorreiche Raifers baus, noch bie Brundpfeiler des Reiche lite ten an ihren Berechtfamen einigen Berluft. Mue pormals ben ber romifchen Ronfaetvabl fich außernde Dinberniffe maren nunmehre willia gehoben. Der nach bem allerbochften Morbilde benber faiferlichen Dajeftde ten, feiner preismurbigften Meltern, einbers tretende altefe Eriberjog \*) war ju einem reifern

<sup>\*)</sup> In einem artigen frangolischen Gebichte, welches ber Raiferinn Roniginn Majeftat von

reifern After gelanget. Die blübenbe haffe nung funftiger Zeiten zeigere fich bereits in den hervorfeimenden Gaben feines Geiffes; nud nunmehro fah man die vertheilbafteffen Ahnbungen von diefem jum herrichen gebabenen

von dem Sofmeister des jungen Seren des im Jahr 1752 noch in Wien anwesenden frangbisichen Botdichaters, herrn Maerquis von Santesper, unterthänigs überreis chet worden, rühmt der Verfasser mit Necht:

Ab! que j'aime à te voir, deposant ta grandeur,

Te livrer sans reserve an panchant de ton coeur!

Là, d'un Prince charmant, que l'Antriche révère,

Qui bon, vrai, genereux, nous retrace fon pere;

Dont le genie beureux s'annouce par le gout;

Qui raisonne, s'aplique & vendrois fa-

von ber romif. Ronigswahl u. Rron. 1c. 125 bobrnen Bringen in ungezweifelter Gewißbeit erfüllet: benn wer erblicket nicht in ber ges beiligten Berfon bes allerburchlauchtigften Rofembe bes zwenten Deutschlande fünftigen Ergian? Rein Bunber mar es ale fo, wenn bie allerhochft friedmachenden Theis le lediglich barauf bedacht waren, bem jun Rube gebrachten bentichen Reiche biefen Durdlaudtiaften Rurften jum romis fcen Ronig und murbigen Nachfolger Gr. int glorreichft regierenden faiferlichen Majeftdt ju bestimmen. Der neue Eru fangler batte nur eben ben ergbischöffichen Stubl bestiegen, als er fein bobes Erzamt burch bas ben folchen Rallen gewöhnliche Ж 3 Milde

Au grand art de regner tu formes sa jeunesse,

Es d'utiles leçons lui prouvent sa tendresse. &c. &c.

v. Epitre à Sa Majesté Imperiale, l'Imperatrice, Reine de Hongrie & de Boheme, &c. &c. par Mons. \*\*\*. Vienne en Autriche, chez Jean Pierre van Ghelen.

Ausschreiben ju einem Auhrfürftentage vot: herrlichte. Die Krone Bindeliciens \*), die mit Augusts Namen pranget, der Aufenthalt der Musen und schönen Kunfte, die Stadt, die unter Deutschlands glorreichsten Beherrsscher der alten Frenheit Rechte genießet, und

Deffen Snadenschutz es danket, Dag durch ihr weises Regiment Sich Glud und Friede niemals treunt, Ihr Wohlseyn fest besteht, und deffen Grund nicht wanket.

Bruder. \*\*)

Diefe, wie überhanpt durch andere Denkimurs digkeiten und Reichoftaatshandlungen \*\*\*), alfo

<sup>\*)</sup> Selbst Tacitus de moribus Germ. Cap. 4x. nennet bieselbe schon zu feiner Beit iplendidissimam Augusti Drusique coloniam.

<sup>\*\*)</sup> Diefes vortreffliche Gedicht fieht in bem Reueften aus ber anmuthigen Gelebrfamfeit, Hornung, 1756, bas 1. Stud.

<sup>\*\*\*)</sup> Benn wir nur bis auf die Zeiten Fries berichs bes britten und Maximilian bes erften binauf fleigen; fo finden wir, daß

won der römif. Königswahl u. Krön.2c. 127 alfo auch befondere durch einige römische Kös nigswahlen berühmt gewordene Reichskadt, wurde anfangs zu diesem dem ganzen deuts

8 4 fcben

Die ofter, als porber, bafelbft gehaltenen Reichstage, unter benen Die von 1566 und 1582 unter Maximilian bem gwenten und Mubolph bem gwenten febr merfwurdig find; ferner bie augeburgifche Regimentes ordnung von 1500, die augeburgifchen Reichsabschiede von vielen verschiedenen Sabren, Die Dafelbft übergebene augeburgis iche Confession, Die fenerliche Belehnung Morigens, Rubrfurftens ju Gachfen, wovon überhaupt ber berühmte Berfaffer ber Bes fchichte von Mugeburg, Berr Daulus pon Stetten, ausführlich banbelt; wie auch ber von Regensburg wegen ber Cons tagion im Jahr 1713 nach Augeburg vers legte Reichstag, und endlich bas ju unfern Beiten mabrender Bwifchenregierung nach erfolgtem Ableben Raifer Rarle bes feche ften, glorivurdigften Gedacheniffes, alle hier eroffnete fubrbaprifchpfalgifche ges meinschaftliche Reichsvicariatshofgerichte, nicht weniger auch der por einigen Sabren bier niedergefeste Mungeongreß ben urals ten Rubm Diefer Republit genugfam bes ftatigen.

schen Reiche ersprießlichen Geschäfte erfles
set. Jedoch, diese ihr zugedachte höchstschats
bare Ehre wurde nachher ihrer gleich eblen
Schwester, ber faiserlichen Wahlstadt Frankfurt, ihrem alten Vorrechte gemäß, beschieben. Es wurde baher von den hohen kuhrfürstlichen Höfen beliebt, ihre dazu bereits
ernannte Minister und Gesandte dahin abzuschieden, um vorläusig einen Collegialtag halten zu lassen. Es fanden sich auch gedachte
Herren Gesandte, gleich mit Ansange dieses
istlausenden Jahres, allda nach und nach
ein, als von Seiten der neun kuhrfürstlichen
Höfe, und zwar

- 1) von Ruhrmanng: Der Frenherr von Erthal, als erfter, ber Frenherr von Grofchlag, als iwepter, ber Frenherr von Korfter, als britter Gesandter;
- 2) von Ruhrtrier: Der Frenherr von Burchheim: Breitenbach, als erfter, ber Frenherr von Reffelftabt, als zwepter, ber Grenherr von Munnich ju Bellinghaufen, als britzter Gefandter:

3) von

### von der romif. Ronigswahl u. Rron. 2c. 129

- 3) von Ruhr coln: Der herr Graf von hohenzollern/Sigmaringen, als erfter, ber Freyherr von Gymnich, als zwepter, ber Freyherr von Siersburf, als britter;
- 4) von Ruhrbohmen: Jurft Nicolaus Efterhafp von Galantha, als erfter, herr Graf von Pergen, als zwepter, der Frenherr von Borie, als britter;
- 5) von Ruhrbanern: herr Graf non Baumgarten, als erfter, ber Frenherr von Schneibt, als zweyter;
- 6) von Ruhrfachfen: herr Graf von Rer, als erfter, der Frenherr von Ponifau, als iwenter, der Frenherr von Weffenberg, als britter;
- 7) von Ruhrbrandenburg: Der Freyberr von Plotho, als erfter, herr Graf von ber Schulenburg, als zwenter, ber here Graf von Podewills, als Gefandtichaftemarsichall;
- 8) von Rubrpfalg: Der Frenherr von Bettwig, als erfter, ber Berr von Reibold, als sweeter; endlich

#### Dritter Miguitt,

5) war Aufrehammoner: Ber Japhate von dem Tufif, als erfier, der Japhau von Commingen, als gweyner Gefinds der.

Die wer Ce. edmifchtlieferlichen Mager fitt dage cemannte hachanschnliche herren Commisseit waren: Der erfte, bes ergierens den herrn Jücken Joseph Bengel war Lichten fein Durchlauche, und der greyste, der Reichshofeath Jrepherr von Bapt Lenkein.

Die Eröffnung diefer zu bem Angefier geneage erlauchten Berfammlung gefchat ben 6, hornung, als an welchem Tage die Indesfärflichen herren Gefandte ihre erfte Anfafabrt auf den Romer, jede vortreffliche Bothe schaft, nach vorhergenommener Abrebe, in einem sechefydnnigen, und die herren Legar bionsseeretarii, in einem zwepspännigen Bagen, hielten. Den zz. dieses Monats far men denn auch des vorerwähnten kaiserlichen herrn Commissarii hochfürft. Durcht. in ber Gegend von Frankfurt an. Zween here

#### von ber romif. Ronigswahl u. Rron. tc. 131

ren Deputirte E. Sochebeln Rathe batten fich icon einige Stunden juvor, unter Bors reitung bes herrn Stadt Stallmeifters, wel chen 4 Stallbediente ber Stadt, 4 Sandpfers be mit Decfen, worauf bas Stadtwappen ges flickt war, nachführten, 4 Ginfpanniger ju Mferbe, ibre eigenen Bedienten gleichfalls ju Dferbe, und 4 Bediente ju Sug in ber Stadtliberen, an ber Spige 3 Burger: Cas pallerie Compagnien bis jenfeit bes Riebhos fes verfüget, und bafelbft bie Unfunft bochfte gebachter Berren Commiffarien erwartet. Ben beren Erfolg bann Ge. Dochfürftliche Durchl, unter Abfeuerung 100 Canonen. und Varadirung ber gefammten Burgerichaft und Garnifon, burch Gachfenhaufen, bie Sabr . und Longesgaffe, nach bem fur Gie bestimmten Sotel, bem fo genannten Braune fels, allwo an ber einen Geite beffelben man eine neue Corps be Garbe fur eine Grenge Diercompagnie jur Efrentvache errichtet, quie geführet murben. Doch bren andere Berren Deputirte machten fogleich nach bem Eins witt Gr. Durchl, in nur gedachtes Palais,

Stationarielles in Tames E. Suchetiles Aufledas Bewillfommungsconnlinent. thereichten bet bem einen Korfonnen asmake Chrengeldent, welche Chrenberengen gen auch einem ieben ber fuhrfürftlichen Betren Befandten ben der Anfunft burch ch Me Rathebenntation gemacht worten. Roch felbigen Zages ließen auch bende faiferliche Berren Commifferien ben fammtlichen Sers sen Bablbathichaftern burch einen Ravalier ihre Antunft wiffen, wegegen der bochbers melbeten Commiffion eine iche Befandtichaft, ebenfalls burch einen Ravalier, ihr Bewilltommungs und Gludwinichungs Complie ment ablegte. Und ba in ber vorgangigen, am Gten Bornung gehaltenen Conferenz. wes gen bes Ceremoniels ein Conclufum abae faffet worben, bem jufolge jebe tubrfurfilie de herrschaft in corpore ber allerhochften Iniferlichen Commission in corpore die ere de Riffte machen , bem erften faiferlichen Commiffario ben Ritel : fürftliche Onaben. und biefer einer ichen fubrfarflicen Bable butbfibaft bas Prabicat Excellent geben folls von ber romif. Ronigswahl u. Rron. 2c. 133

te : fo wurde glebann von einem jeben fubrs fürfil. Befandichaftstavalier um die Stun-De der Bifite angefraget. Die fubrmannais fche Bothichaft in corpore machte hierauf ben 12. gebachten Monate ben Anfang jur Bifite, in einem fechefpannigen Bagen uns ter Bortretung famtlicher Liberenbebiens ten 2c. 2c. Diefer folgten bann Rubrtriet und Rubrobln, und ben 13. Die übrigen Der ren Bothichafter in ihrer Ordnung nach. Den 14. und 15. legte die bochansehnliche Paiferliche Commission in corpore, einer jes ben Bahlbothschaft in curpore, nach dem Range ber fuhrfürftlichen Bofe, Die Gegens piffte ab, fo, bas ben Ruhrmanne die erfte, und ben Ruhrbraunschweig die lente geschah. Den 16. geschah bie fo fenerlich als prachtie alangende erfte Auffahrt ber faiferlichen Conte miffion auf den Romer, welche Ruhrmanns im Namen bes gefamten fubrfurftlichen Cols legit, aus dem Braunfels in folgender Ords nung abholte: Die fuhrmannzische Bothichaft in corpore führte brev fechelbannige Bac gen ben fich, in beren a erften bie Berren Befands **2** 7

.-.

Befandtichaftsfavaliers, und in bem lesten Die herren Bahlbothichafter felbken mit be bedtem Sauve fagen, und foldergefalt uns ter bem Gefolge einer geblreichen Liberen and Sansofficianten in bas fürfil. Lichtene Beinische Quartier fich begaben, auch von be alie ppran nach dem Romer fuhren. fem prachtigen Buge folgten, unter Borgans e bes zu ber faiferl. Commiffion gehörigen Befolges, woben fonderlich an ber Liberen bie Loftbarfeit mit bem ichonen Geschmade mechfelemeife ju ftreiten fchien, die faiferl. Berren Commifferien, in einem fechelpannis men Bagen, unmittelbar nach, und wurde burch noch 3 aubere Wagen, in beren einem ber faiserliche Legationsrath, Frenherr pon Phischenkohl allein, in denen 2 andern aber Die übrigen Ravaliers, nebft bem Sofmars fchall, Frenherrn von Spath, fich befanden, ber Bug befdloffen. Benm Eingange in ben Romer gefchab ber Empfang von 4 herren Stadtdeputirten, an ber Treppe aber burch ben jungen herrn Grafen von Bannenheim. welcher in Abwesenheit feines Derrn Baters Ercel:

von ber romif. Königswahl u. Kron. 12. 235

Freellene Die Stelle eines Meichterbmare fchalls unterbeffen vertrat, und endlich auf ber Mitte ber Treppe burch bie gesammten Serren Bablbothichafter. In bem Conforeng: ober fo genannten Wahlzimmer war ein Salbachin von reichem Zeuge aufgerichtet. worunter auf iween Lehnseffeln, auf einer etwas erhabenen Stufe Die faiferliche Come miffion, und auf benben Seiten ebenfalls uns ter Balbachinen bie erftere Berren Bothe Schafter, fobann acrabe ben mehrbemelbeten Berren Commifiarien accen über, ber fuhre trierifche herr Bothichafter ben Blan nahs men ; bie anbern herren Bothichafter, wellde potirten, saben an bem in ber Mitte bes Zimmers eine Stufe niebriger febenben Das tantentische, und bie übrigen hinter felbie Rach geenbigter Anrebe, welche bes amenten faiferlichen Commiffarii, Frenherrn son Bartenftein Ercellen; an bas versammle: te Epllegium hielten . und bes fuhrmanneis iden Soffanglers, auch britten Mahlbothe ichafters, Frenherrn von Korfters Errellens. Seantworteten . wie auch nach ber unn bem Tree:

Frepherrn von Loschenkohl beschehenen Abstelung ber von dem ersten Herrn Commissar an des ersten kuhrmannzischen Wahlbotheschafters, Frenherrn von Erthal Ercellenz, behändigten allerhöchsten kaiserlichen Proposition, wurde der Rückzug in das fürftlich Lickztensteinsche Quartier, auf obige und nämlische Art, vorgenommen.

Dierauf bewirtheten bes herrn Rurften pon Lichtenftein Durchlaucht Die famtlichen Serren Bothichafter an einer gang ungemein Foftbaren Mittagstafel, worauf bes Abends ein nicht weniger prachtiges Couper folges te. Den vornehmen und angesebenen Bere fonen ber Stadt wurde in einem befonders Dazu prachtig anegerufteten Saule zum Ros nig von England gleichermagfen ein Souper . und Ball gegeben. Die Dracht und zugleich Die Leutseligkeit diefes erhabenen Surften, welcher in fo vielen Befandichaften und erft neulich ju Parma fich ausnehmend bervorges than, war auch bier nicht genugfam ju bewundern. Nach

# von der romif. Ronigswahl u. Rron. 1c. 137

Mach biefem feverlichen Tage wurden bie angefaugenen Conferengen fleißig fortgefeset, und nachdem die Fragen an ? und quando ? in fo weit berichtiget, bag bie erfte, ob ein romifcher Ronig ju ermablen fen? durchges bende mit Ja entichieben, und die zwepte, wenn ? auf ben 27. Dars bestimmet wurde; fo fuchte man nachgebende bas Wahlcapitus lationegeschafte in Richtigfeit zu bringen. welches auch, weit nichts fonberliches baran verandert wurde, in den benden legtern Conferengen, beren in allen gehen gehalten worden, vollig und glucklich ju Stande fant. Mis nun bes bochanfebnlichen faiferlichen Commiffarii, Berrn Gurftens von Lichtens ftein Durchlaucht, Ihre bobe Commiffion alucflich ausgeführet, und ben bisher mit fo pielem Rubm befleibeten pornehmen Charas eter niebergulegen, fur gut befanden ; fo lieften Gie folches burch einen Ravalier ben famtlichen Berren Wahlbothichaftern bes fannt machen, und empfiengen barauf von Denenfelben, wegen Ihrer ben 9. Marg vors genommenen Abreife, Die Gluchwunschunges

sifiten. Der Jug aus dem Prannfels g schah auf die namliche Art, wie bes Der Einzuge, und Sie wurden mit den Ihre Range gebührenden Ehrenbezeugungen, un unter Abfenerung von 100 Canonen, bis a die Gränzen des Stadtgebiethes begleite Worauf Sie sich nach dem heffendarmftätischen Schlosse, Kranigstein, erhoben, un den 10. März wieder nach Frankfurt, wi wohl ohne Character, zurückschreten.

Nunmehro sah man akhier bald gang Pis, Londen und Wien jusammen in einer Bezirke versammlet. Die Stadt wimmell von Fremden. Unter vielen hohen her schaften und Standespersonen von verschiedenem Range, die daselbst eintrasen, befar den sich auch von Seiten der Krone Frant reich, als Garants des westphälischen Friedens, der Gesandte Marquis de Chatele l'Ormont; der spanische Minister, Gra Rahoni; der portugiesische Gesandte, Dor Ambrosio Freyre d'Andrade & Castro der hollandische Gesandte, heer Graf vor Man

1

#### von der römif. Rönigswahl u. Rron. 1c. 139

Wartensleben, und ber pabfiliche Runcius, Monfignor Obbi. Nach Diefen langten auch Des Pringen von Zwenbruck hochfürftliche . Durchlaucht; ber Dring von Schwarzburgs Condershaufen ; ber Turft von Schmarien. berg; der Landgraf von Kurftenberg; der Deing von Lobfowin; ber Bergog von Arems berg und Arfoll; der faiferlichfonigliche Oberhofmeifter, Graf von Uhlefeld, der faie ferlichtonialiche Oberfifilberfammerer, Graf von Althan, der faiferlichfonigliche Keldmaricall, Graf von Linden, Afpremont, als Chef ber Roblegarde; die herren Grafen von Conbornbeuffenfamm; von Sanfeld; von Sobenlobe : Debringen ; von Sobenlobes Rirdberg: von Erbach : von Dietrichkein: von Valfo: von Camillo, Colloredo; auch die Berren Reichshofrathe, Graf von Raunis und Krenherr von Genfenberg, dafelbft an. Imgleichen wurde auch von dem fubrfachfis fchen Sofe die Schweißergarde nach Franks furt abgeschickt, die fast ju gleicher Beit mit ber faiferlichfonialichen neuerrichteten uns gemein foftbaren Doblegarde, und ber iches . 11¢H

nen Carabinercompagnie von bem falfe lichköniglichen Euraffierregiment Stampad welche jur Aufwartung ben Ihren faiferlid fonialicen Daieftaten bestimmet waren, i bemeldeter Stadt anfamen. Des Reich Erbmarichalls, Grafen von Pappenheim E cellens, deren bobes Amt Ihre Gegenton ausdrudlich erforderte, hatten fich bereit ben 5. Dary nach Ihrem Boften begebei Und ba die dren geiftlichen Berren Rubrfu ften , um ben bevorftebenben Babltag bel berrlicher und glanzender zu machen, b foloffen hatten, fich annoch vor demfelbe nach ber bes beiligen romischen Reichs ta ferlichen Wahlftadt in bochfter Verfen ju e. beben; fo fab man Bochftberfelben Anfun bereits mit der großten Ehrfurcht und Rrei be entaeaen. Rubrmanne machte alfo be Unfang. Borber aber, als ben 20. erftbi fagten Monats, ließ bas Reichsmarfchallam Die Volizen, und Taxordnung publiciren, un ber Magiftrat auf 21 Platen in ber Stab ausrufen, bag auf ben 23. von ber famtli

von der romif. Ronigswahl u. Rron. 1c. 141 den Burgericaft ber Sicherheitsend geleie fet werden folle, imgleichen wurde an obs

bemelbetem Lage folgenbes iffentlich bes

Fannt gemachet:

"Nachdem der bochwurdigfte Rurft und "berr, Berr Emerich Joseph, des b. Stubls win Manny Erabischoff, bes beiligen romis ofthen Reichs burch Germanien Erifangler "und Rubrfurft, als des hochten fuhrfurftl. "Collegii Decanus, und bes hochftwichtige Aten rom. Ronige: Wahlgeschaftes Director, "fich bewogen gefunden, fich hieber in des "beil, rom, Reiche : und Bablfadt, Krant, "furt am Mann, perfonlich ju erheben, und gen bem bochftwichtigen Bablgefchafte eis .nes rom. Ronias Dero bochften Orts felb: "ften Sand an ju legen, und folches zu eis .nem bem Reiche erfprießlichen Schluffe gu "bringen; fo haben Sochftbiefelben ben mor-"genden Tag, ju Dero Ginguge babier in "Rrantfurt gnabigft ju benennen, und ber "allhiefigen Magiftrats. Deputation von bies "fer fuhrfurft. bochften Intention ju Ihrer "Bemeffung nach bem Borgange de anno

,,1745 die vorläufige Nachricht ju geben, ,, auch fonften an Ort und Enden, wo es use ,, thig und herfommlich, intimiren ju laffen, ,, gnadigst geruhet.

Da nun höchstgebachte Se. tuhrfürftl. Snaden sich in höchster Person, samt Ders nachfolgenden Suite, von Mann; aus auf den ohnweit der so genannten Frankfurter Warthe bestimmten Sammelplag erhoben; so hielten Sie Ihren Einzug den 21. mehrs erwähnten Marzmonates in folgender Ordenung:

Die herren Deputirte des Magiftrats ju Frankfurt, herr Scabinus, Friederich Marimilian Bauer von Ensened, und herr Sernator Benjamin Andred, begaben sich mit den dren Burgercompagnien ju Pferde vor das Bodenheimer Thor, und stelleten sich ben dem so genannten Interimskein, wo sie ben Unkunft des Reichs: Erbmarschalls, herrn Grafens von Pappenheim Ercellenz, (well cho Se. kuhrsürftl. Gnaden zwischen dem Dorfe Nied und der Frankfurter Warthe herkommlich empfiengen,) sich wendeten,

### von der romif. Ronigsmahl u. Rron. tc. 143

und in nachftebender Ordnung vorauszogen: 1) Der Stadtftallmeifter, Berr Rarl Umbros fins Runfel ju Dferbe, 2) 6 Sandpferde ber Stadt mit rothen Decfen, auf welchen ein weißer Abler, als das Stadtwappen, gefticft, und die von eben fo viel Stallfnechten aus bem Marftall, in der Stadtliberen, geführet wurden, 3) 2 Bediente ber Gerren Deputire ten des Magifirats, ju Dferde, 4) 4 Eins fpanniger ju Dferbe in ber Stadtliberen, 5) . I Unterofficier von ber Burgercavallerie mit 8 Mann, 6) der Baufer, 7) 4 Trompeter in ber Ctabtliberen, 8) porgemelbete a Gerren Deputirte bes wohlgebachten Magiftrate, und neben benfelben 4 Bediente ju Ruff in ber Ctadtliberen, 9) 10) und 11) bren Bur: gercompagnien au Dferde.

Sierauf folgte der Reichs. Erbmarschalle iche Train des herrn Grafen zu Pappenheim: Nachdem Dieselben Ge. kuhrfürstl. Gnaden vberhalb Nied, ohnweit dem Sammelplage empfangen, und nach abgelegten unterthänige ftem Bewillsommungscomplimente, mit Des

ro Suite fich an die fuhrfürftliche angeschloß fen hatten, gieng ber Bug also fort:

1) Der Reichsprofos mit seinem Stabe teutend; 2) 1 Stallmeister, 3) 4 Handpfers de mit gestidten Decken von so viel reutend den Knechten gesühret, 24) der Reichssow vier zu Pserde, 5) 2 hodgrässiche Räthe, rew tend, 6) der Reichssquartiermeister in einer hochgräss. Autsche mit 6 Pferden, unter Voraustretung seiner 2 kaken, 7) der älter steches Erbmarschall, Graf zu Papspenheim 2c. 2c. in einem sechsspannigen Staatswagen, vor welchem 4 kaken, und an den Schlägen 2 krabanten mit Hellebarzten und Mänteln giengen, nehst 2 Kagen vorn auf dem Wagen, 8) ein Kammerdiener und Büchsenspanner.

Alebenn nahm ber fuhrfürfil. manngische

Einzug feinen Unfang, wie folget:

1) Der kuhrfürftl. Reisesvurier, 2) der famtlichen kuhrfürftl. Kammerherren, Jose kavaliers und Truchsessen, Bediente ju Pferde in Gallaliberenen, 3) der kuhrfürftl. Sattelknecht ju Pferde, 4) der Kammersbew.

#### von ber romif. Ronigewahl u. Rron. zc. 145

berren, Soffavaliere und Truchfeffen Sande pferde mit ihren Galla : Equipagen und Sanbbecken, mit eines jeglichen Bappen garniret , 5) 1 fubrfürftl. Dackmeifter git Pferde, 6) 2 fubrfürftl. beladene Maulthies re mit galonirten Decfen, worauf die fuhrs fürftl. Wappen mit Gold und Gilber ges flicet, welche durch 4 dagu gehörige Rnechte, auch auf Maulthieren reutend, geführet wurs ben, vier Rnechte ju guß giengen neben ber, 7) ein fubrfürftl, Schmidt ju Pferde, 8) ber Fubrfürftl, Unterftallmeifter und Eruchfeft gu Pferde, 9) 12 fubrfürftliche Sandpferde, gleichfalls mit Galla Sandbecken, worauf die Fubrfürftl, Wappen mit Gold und Gilber ges flickt waren, welche burch 12 rentende fubrs fürftl. Reutfnechte geführet wurden, woben noch 4 Reutenechte ju Bug neben ber giens gen, 10) I fubrfürftl. Reife Bagenmeifter ju Pferde, welchem von 11) bis 26) 15 Staatsfutichen, alle mit 6 Dferben befpans net, folgten, ber barinnen fich befindlichen Berrichaften Bediente und Laufer giengen alle in Balla worber, diefen folgten von 27)

bis 26) eilf prächtige fubefürfil. Staatstub fchen, alle mit 6 Pferben befpannet, Duts fchen und Beichirt in toftbarer Balla : Ante fcher , Borrenter und Benlaufer batten eine rath und blane reich mit Gilber befeste Libes ren, por welchen ber birinnen figenden bo. hen Betrichaften Bebiente, alle in reich verbeamter Gallaliberen bergiengen, 37) eine . Inhritickt, fechsspannige Leibfutiche, leer. 28) ber fubrfürkl. Obertrompeter, welchem ein Danfer mit filbernen Banfen, mit ums hencenben tofbaren, und mit dem fubrfürfic lichen Mannen reich geftidten Bantenbeden. nebil 10 Erompeter, famtlich in Galla-Montur , folgeten , 39) ber fubrfürfil, Rammers fourier ju Pferde, 40) Se. Ercelleng, Berr Johann Bhilip, Freuberr von Bettenborf. fuhrfürkl, manngifder gebeimter Rath, Sofe marichall und Oberamtmann zu Ronigftein. an Pferbe, mit einer reich geftidten Bal trappe, in Strumpfen, welchem die fubrs farfil. Rammerherren , Soffavaliers und Kruchseffe in Balla Bleidungen und Canina ACH.

# von der romif. Ronigswahl u. Rron. 1c. 147

gen, in nachgesenter Ordnung folgeten, at) Die fuhrmanngifchen Berren Truchfeffen, 42) Die fubrmanngifchen Berren Soffavaliers, 43) bis 65) 22 fuhrmannzische Rammerhere ren, 66) Ge. Ercelleng Gerr Unfelm Cafis mir Grang, Graf und ebler Berr ju El;, Graf ju Backetvar, herr ju Burggraferod, ebler Berr ju Erappftabt zc. zc. Gr. faiferl. Mai. Rammerer, Gr. fubrfurfil, Onaben ju Manng geheimter Rath und Obrift Rammerer 2c. 2c. auch fubrfürftl. Trierischer gebeimter Rath, Erbmarfchall, und ber fregen Reiche:Ritters fchaft am Ober : und Dieder: Rheinftrom ers bethener Ritterrath, ju Pferbe, mit einer fofibar mit Gold nefficften Baltrappe ; 67) tubrfürftl. SofeFourier ju guß, nach biefem folgeten : 68) 4 fubrfürftl, Laufer in Gallas Liberen, 69) ein fuhrfürftl. Buchfenfpanner, 70) ein Sofiager, 71) sween fubrfürftl. Walbs borniften, 72) 32 Sof Lafenen in Balla Libes ren, mit blofen Sauptern, ju Guf, 73) 6 fuhrfürftl. Senducken, in Balla:Liberen, auf benden Ceiten bes fuhrfürftl. Leibmagens, 74) ber fubrfürftl, prachtige mit rothem Same

Sammet in und auswarts gum reichften erhabenem Golbe reich ausgefticfte, auch gang vergoldeten Geftelle und Rabern ver bene Leibwagen, worinnen Ge. fnbrfur Gnaben in bochfter Derfon in Dero lang fchwargen Salar und Mantel, burchaus Spigen befegt, mit bedecktem Saupte Ben ; 75) Berr Rarl Frang, Frenberr ; Breibenbach: Burresheim, fuhrfürftl. ma gifcher Rammerberr, Burggraf, Dberfift. meifter, Sof : und Regierungerath , at Dberamtmann gu Dblm ze. ze. gu Dferi mit einer reich von Gold und Gilber geft ten Walltrappe, neben ber fubrfurfil. Le futiche, 77) ber Trabantenhauptmann, Fr berr von Sarftall, vor bem fubrfürftl. Le wagen, 78) auf benben Geiten beffelben, Erabanten, nebft ihrem Bachtmeifter, a in Salla : Monturen mit Bellebarten u Ceitengewehr, 79) ber Edelfnaben Sofm fer gu Dferbe , 80) 12 fuhrfürftl. Bert Ebelfnaben zu Pferbe, alle reich mit Gill geftickten Balla: Rleibungen, auch gefticht eftoffenen Weffen, 81) acht fubrfurftl. Ra

### von der romif. Ronigswahl u. Rron. 2c. 149

merdiener ju Dferde, 82) ein fuhrfürftlichet Mundfchenfe, 83) giveen Rammer: Portiers, 84) zween fubrfürftliche Rammer:Lafenen, 85) ein fubrfürftlicher Reutschmidt, 869 vier fubrfürftliche Reutenechte, 87) bie fubrfurftliche Leibgarde ju Pferde, beren Serren Officiers Sandpferde burch ibre Reutfnechte geführet, alle in ihren Gallas Monturen , nebit foftbaren mit Gold und Gilber gestickten Equipagen und Sanbbes cen, 88) ein Brigabier mit 6 Mann Leibs garbes, 89) ein Paufer mit 2 Erompes tern, 90) der Oberft von der fubrfürftlis chen Leibgarbe , 91) der Garbe-Cornet, Arenberr von Guath ju 3wiefvalten, auch Boffavalier , und des lobl. Riedifchen Regis mente Sauptmann, swifchen 2 Brigabiers und 2 Gemeinen, führte bie mit bem Eubre fürftl. Bappen reich gestickte, mit Erevinen verbramte Leib:ERanbarte im erften Gliebe. (2) bie fubrfurftl, Leibaarde, beftehend in 60 Mann, I Brigadier, I Bachtmeifter unb 2 Quartiermeifter, alle in neuer reich mit filbernen Borten verbramten Gallas Montie

rung und Equipagen, 93) ber GarberRitt meifter, 94) ein fuhrfurftl. Rammerwagen, 95) ein fubrfürftl. Bettmagen, 96) ein fubr: fürftl. Gilbertvagen, 97) ein fubrfürftl. Rufts magen, 98) ben iedem ber Wagen ein Dras goner ju Pferde, 99) ein Reutschmidt, 100) ein Commando fuhrpfalgifcher Dragoner, welches bie Guite fchloß. Machdem ber vors bere Train bes fubrfurfil. Einzuge das Stadts ther paffiret, murben Ge. fubrfürftl, Onge ben von bem Stadtwalle mit 125 Canonens fchuffen begrußet. Die an ben Thoren mit regulirter Dillis ftart befegte Bachen prafene tirten, mabrend bem gangen Buge, bas Ge: webr. Innerhalb ber Stadt ftunben bie Burger: Compagnien bis an die Sauptwache, auf ben Strafen en have rangirt, im Ges wehr. Auf ber Sauptwache parabirte eine Grenadier Compagnie, und neben berfelben, langs ber Catharinenfirche, auf ber Beil, Die famtliche Garnifon , von ba an ftunben fo weiter bis an bas Compoftell Die übrigen Stadtquartiere, woben famtl. fowohl Dili: tair als Burger Berren Officiere burch ibre foffba:

von der romif. Ronigswahl u. Rron. 1c. 151

foftbare Aufguge, fich befonders unterfchies ben. Die Unfangs gemelbete Burgere Compagnien, welche ben fubrfürftl. Einzug begleiteten, festen fich ben ber Deblmage in Ordnung. Go bald waren nun nicht Ge. fubrfurftl. Gnaben famt Dero Guite felbige paffiret, und in Ihrem Quartier, bem fo genannten Compoftell, abgeftiegen : fo tof gen nurermabnte Compagnien bis babin nach und nach auf, und jede gab im Borbengieben Gr. fubrfurfil. Gnaben bie Ebrenfalve, ba immittelft von Seiten bes Magiftrate bas gewöhnliche Geschent an Bein und Saber burch beffen Gerren Deputirte, nebft Mbe ftattung ihres bevoteften Buniches, Sochfte berofelben prafentiret, und bamit biefe Reperlichfeit fur ben Sag beschloffen murbe. Den 22ften Dar; benaben fich famtliche pors treffliche Berren Wahlbothschafter in vollis gem Staate und mit einem anfebnlichen Ge folge nacheinander in bas Compoftell, und leaten ben Gr. fubrfürftl. Gnaben bie folens ne Staalevifite ab. Folgenden Tages bars auf, ale ben 23ften fubreu bie famtlichen Bers

ren Bothichafter abermal auf ben Romer. und nicht lange bernach folgten Se. tubefürfil. Sneben in Mann: in bochkeigener Berion in bem prachtigken Stagte und mit einem zahlreichen Befolge nach. Sochibies felben wurden außen vor dem Romer von den Serren Deputirten E. Socheblen Raths. und utter ber Thure von bem herrn Reiche. Erbmarichall, Grafen von Bappenheim, un: ten an ber großen Erenne aber non ben bren nartrefflichen fuhrmannuichen herren Bothfchaftern empfangen, und fobann bie Ereps pe hinauf nach bem Boblconferens Zimmer begleitet, von ba fich, nach einem furgen Berweilen, Ge. fubrfurfil, Onaben nebft ber famtl, erftern Serren Bablbothichaftern Ercellengen, in ben von der fubriachfischen Edweigergarbe befesten großen Saal beas ben, und auf ber fur Sochk : und Sochbies felben errichteten Buhne Plat nabmen. Rurz hierauf ward ein versammleter Sochebler Rath binein berufen, und bemfelben, mach einer furgen von bes fuhrmanngischen britten Bablbotbichafters und Soffanglers, Aren:

### von ber romif. Ronigsmahl u. Rron. zc. 153

Brepheren von Korftere Ercelleng gehaltenen Unrebe, ven bem herrn Legationerath von Bengel Die Formel bes in ber golbenen Buls le enthaltenen Gicherheitsenbes porgeleien, welchen berfelbe, nach porber Gr. fubrfürftl. Ongben viritim geleifteten Sanbgelobnif, mittelft Dachfprechung ber von bes obgebach: ten Frenheren von Forftere Ercellen: porges fagten Staatsworte abgeschworen. barauf murben auch bie berren Staabsoffis eiers und Capitains von ber Garnifon binein berufen, und von ihnen gleichergeftalt phace bechter End, nach ber auf fie gerichteten Formel, auf bie gewöhnliche Art abgeleget : worrauf fich ber zwente und britte upn ben herren Wahlbothschaftern binunter auf bie por bem Romer errichtete Bubne, um wels the bie gefamte Burgerichaft verfammelt mar, begaben, Dachdem E. Spchedler Rath fich por berfelben, ale gwifchen ber befagten Buhne und ber Burgerichaft, geftellet, wires be nach einer ebenfalle von bes ichen bemele beten Frenherrn von Forftere Ercelleng gehals senen Anrebe, von ber gefamten Burgerschaft obige Endesformul, unter Nachspreschung der von mehrerwähnten Frenherrn von Forsters Excellenz vorgesagten Staatsworte, gleichmäßig abgeschworen. Ein gleiches gesschah auch von der vor der Bühne angerückten Garnison. Nach dieser vollzogenen seperalichen Sandlung begaben sich Se. kuhrfürst. Snaden mit Sächstdero Gefolge, auf die nämliche Art, und mit eben dem Ceremoniel in das Composell wieder zurück.

Noch selbigen Tages, als den 23. März, trafen Se. Majestät, der Kaiser, mit dem zu dem Kaiserthron würdigst bestimmten Prinzzen Joseph, nebst des Erzherzogs Leopold kösniglichen Hoheit, welche bereits den 12. dies ses Monats von Wien aufgebrochen waren, den vollkommenen allerhöchsten Wohlssen, auf dem hochgrästichen scholdsein. Auch kamen noch unter andern vornehemen Auch kamen noch unter andern vornehemen Fremden, die Kürsten von Waldeck, Solms-Beaunfels, Ligne, Cheman, der königliche neavolitanische Bothschafter, Berroanische neavolitanische Bothschafter, Berroanische Lieben von Waldeck, midliche neavolitanische Bothschafter, Berroa

pon St. Elifabeth, und ber fonigl, fchwebis

ich e

# von der romif. Ronigswahl u. Rron. 2c. 155

fche Abgefandte, Gerr Graf von Bart, in Kranffurt an. Den 25, wurde dafelbit uns ter Trompeten: und Paufenichall auf 21 Plagen in der Stadt ber auf den nachftfunfs tigen arten bestimmte Wahltag, und jugleich auf Befehl E. Sochedlen Raths folgendes öffentlich fund gemacht: "Daß bas bochfte "fubrfürftliche Collegium ben 27. biefes jum "Wahltage eines romifchen Ronias bestims "met babe. Folglich follten fich, ben Bers "meibung ber fchwerften Strafe, alle Fremds "linge, welche nicht unter ber Obrigfeit "Schute und in bem Gefolge bes bochften "Buhrfürftlichen Collegii ftunben, pornehme "lich bie Juden, fcon ben 26. in der Frühe "aus ber Stadt entfernen. Much follten bie "Frankfurter Burger, Benfagen und Birthe bergleichen Leuten feinen beimlichen Aufe "enthalt unter großen Strafen verftatten. "Un bem Wahltage felbft follte fich jeders "mann ftille halten; die Juden aber follten "vorgualich in ihrer Gaffe bleiben, bamit nies ,mand berfelben son ben gebenden und reus "tenden Batrouillen moge aufgefangen, und als:

"aledann jur ernfthaften und fcharffen Min-"bung gejogen werden."

Nuch wurde an selbigem Tage nachstes bendes bekannt gemacht: "Da jutunftigen "Montag, wegen des den 27. dieses daranf "folgenden römischköniglichen Wahltags, die "Thore hiesiger Stadt nicht nur frühzeitig "geschlossen werden, sondern auch der sonkt "gewöhnliche nachtliche Einlaß an ermeldes "tem Montag gänzlich unterbleiben wird; "so hat man solches zu jedermanns Nachs "richt hierdurch bekannt machen wollen."

Se. kuhrfürfliche Gnaden ju Manng ers boben sich auch an diesem Lage nach Seussens kamm, um ben Sr. Majestät dem Raiser, und der durchlauchtigsten Erzherzoge, Joseph und Leopold königlichen Joheiten, die Bewillskommungsviste zu machen; allwo Söchstötes selben durch den kaiserlichen Oberstämmer merer, den Grafen von Kevenhüller, an dem Schlage der Rutsche empfangen wursden. Immittelst langten desselben Abends, nach 6 Uhr, Se. kuhrfürstliche Gnaden von Krier, und Lages darauf Iden 25. Nachmite

# won ber romif. Ronigewahl u. Rron. c. 157

tags um 4 Uhr, Ge, fubrfürftliche Gnaben von Coln, ju Rrantfurt an; und ungeachtet Bochftdiefelben alle fonft gewöhnliche öffentlie chen Ehrenbezengungen von Seiten gedachter Reichsftadt für diefesmal und ohne weitere Confequent ablebneten; fo murben boch ben ber Unfunft eines jeden diefer Rubrfürften 125 Ranonen gelofet. Ben benderfeite fuhrs fürftl. Gnaden legten theils die benden regies renden, theils die voriabrigen Berren Burger: meifter, ale Deputirte E. Sochedl, Rathe Die unterthanigften Gluckwunschungscomplimens te ab. Den 26. bes Morgens, gang frube, fub: ren bie vortrefflichen Berren Bahlbothichafs ter in volligem Staate ju bochftgebachten Ghren fubrfürftl. Gnaben auf, um die folenne Staats: und Ceremonienvifite ju machen. Noch biefen Nachmittag erhoben fich bende Berren Rubrfürften von Trier und von Colu nach Deuffenftamm, Ge. Faiferliche Majeftat und der burchlauchtigften Ergbergogen fos nigliche Sobeiten zu bewillfommen. rend bem Aufenthalte Gr. Majeftat bes Rais fers und Ihrer foniglichen Sobeiten, ber 37 Grie

. 6

: :

Ermertoge Joseph und Leopold, ju geba tent Senfenkamm fanden fic befelbit tåst febr viele Fremde ein, fo bas die Landfras dahin einer Bablfabet abnlich waren. E Durchlaucht ber Bring Beorg von Seffi barmfadt hatten die Snade, fats um C Daieftat ben Raifer zu fenn. Die Deffi Darmftabtifche Leibearbe hatte auch allba ! Bache und Aufwartung. 3br Berbaltung befehl gieng babin, niemanden von Conditi abmhalten, bes Raifers Majefiat und ber & bertoge fonigliche Sobeiten zu feben. 1 min jedermann ohne Unterscheib biefes i fcasbare Gluck ju gonnen, waren auf all anatigften Befehl an ben genftern bes Gu fefgals befondere Berufte errichtet.

Endlich erschien nun auch der mit so v ser Sehnsucht als Freude entgegengesehe auf den 27. Marz bestimmte höchstglücklich Wahltag. Schon um 6 Uhr des Morge kündigte das Läuten der Sturmglocke, w ches eine Stunde lang dauerte, die bevorf bende römische Königswahl an. 11m 8 11

### von der romif. Ronigsmahl n. Rron. tc. 159

rangirte fich die gefammte, aus burgerlicher Cavallerie und Infunterie bestehende Barnis fon auf ben jeder berfelben angewiefenen Doften. Rurs nach 9 Uhr fiengen bie aten und sten Gerren Bahlbothichafter an, nach und nach in foftbarer fpanischen Mantels tracht und prachtigem Mufjuge nach bet Stiftefirche bes beil. Bartholomai au fabs ren, und nicht lange bernach begaben fich bie erftern Berren Bablbothichafter ber weltlis chen bochften Rubrfürften nach dem Romer, wohin fich auch Ihre fuhrfürftliche Gnas ben au Manns, ju Trier und Coln, mit Ihrem gangen gablreichen Sofftaate verfige ten. Nachdem bochftgebachte Serren Rubrs fürften den fuhrfürftlichen Ornat angeleget, begab fich furt nach it Uhr die gange bobe Berigmmlung in folgender Ordnung nach bem Dom: Erftlich fam ber Reichsfourier: binter bemfelben die famtlichen Lieberenbes Diente eines jeben gangen fubrfürfil, Gefolges. Die Soffouriers an der Spige, twoben bie fubrbraunschweigischen ben Unfang, Die fubrmannzischen aber ben Schlug machten.

Muf eben die Urt folgten die Officianten, Was gen u. f. w. hiernachft die Gefandtichaftstas walliere, bie fuhrmannzischen, fuhrtrierischen, Eubreolnischen Ravalliers, Minifter und Doms berren, unter Dorantretung der fubrmanngis fchen Obers und Sofmarichalle: ferner bie fuhrtrierischen und fuhrcolnischen Sofmars fchalle; ber fuhrmannzische Erbmarschall, Graf von Schonborn, trug mit entblogtem Saupte bas fubrfürftliche Schwert in ber Scheibe Gr. Fubrfürftlichen Gnaben gu Manng vor, welche einen muthigen und berrlich ausges ichmudten Schimmel ritten. Sierauf folas ten ber fubrtrierifche Erbmarichall, Graf bon ber Lepen, ebenfalls mit bem fubrfurfts lichen Schwerte in ber Scheibe, und mit entbloftem Saupte; Ge, fubrfurfliche Bnas ben ju Trier ju Pferde; ber fuhrcolnifche Erbmarfchall, Graf von Galm, gleichfalls mit entblogtem Saupte Gr. fubrfürftlichen Gnas ben ju Coln bas fubrfurftliche Schwert in ber Scheide vortragend. Rach bem Rubrs fürften in Coln ritten ber abwefenden boch: Ren

# von der romif. Ronigswahl u. Rron. zc. 161

ften Rubrfürften vortreffliche Berren Bable bothichafter nach bem Range ihrer burchs lauchtigften Principalen, namlich Rubrbobs men guerft , und Ruhrbraunschweig julest, auf prachtig aufgezaumten und muthigen Pferben. Die Garben ber brey geiftlichen Ruhrfürften beschloffen den Bug. Der Uns fang ward bemnach mit bem Gottesbienfte gemacht, welchem die einer andern Religion jugethane Gerren Bothschafter , bis ju ber Drafation, benwohneten, alsbann in ein Debengemach nachft bem Chore, bis ju geone . Diater Meffe, fich begaben, barauf ibre voris ge Stellen wieber einnahmen, und ben Go fang: Veni Creator Spiritus, mit anftime meten. Nach biefem Borgange legten bie Berren Rubrfürften wegen inftebender 2Babl ben End por bem Altare ab , und gwar in folgender Ordnung: Ge, fubrfurftliche Gnas ben ju Manns fchwuren querft bem Berrn Rubrfürften von Coln; barauf bielt biefer folden End Gr. fubrfürftlichen Gnaden von Erier, bem fuhrbohmifchen, baverifchen, fachfifchen, brandenburgifchen, pfalgifchen und

#### 162 Dritter Abichnitt,

tuhrbraunschweigeluneburgischen Bothschaft tern vor, und endlich ward diese Solennität von etlichen Notarien ad protocollum genommen. Nächstdem wurde aufs neue mussteiret, die Antiphona: Veni Sancte Spiritus, abgesungen, und zur Wahl von den herren Auhrfürsten und Bothschaftern die Anfalt vorgesehret. Sie begaben sich hiers auf in das Conclave oder Wahlzimmer, woshin vorher die Stadtthorschlüssel in leders nen Beuteln gebracht worden, und welches spwohl als die Chorthure von des herrn Reichserbmarschalls, Grafen von Pappensheim Ercellenz, verschlossen wurde.

Da nun die Wahl nach allgemeinem Bunsche einmuthig auf die höchste Person bes Aronprinzens Joseph ausstel; erhoben sich, im Namen bes hohen Collegii, des ywepten kuhrmannzischen Herrn Wahlbothsschafters, Frenherrn von Groschlag Ercelslenz, unter Vortretung der Liberepbedienten und Hausofficianten, in einem sechsspannissen Wagen, in das Quartier des kaiferlichen Eons

### von der romif. Ronigswahl u. Rron. ec. 163

Commiffar, Beren Gurftens von Lichtenftein Durcht. , um die beborige Rotification qu thun, fo fort auch bodifbefagte Ge. Durchl. ju Ertheilung ber vaterlichen Einwilligung. (namlich Gr. faiferl, Majeffat,) in bas Cons clave abjubolen. Sier fab man bie Pracht in ihrem vollen Glange. Rach biefer volljos genen Sandlung febrren bes Rurften von Lichs tenftein Du chl. unter Begleitung bes vors bemeldeten fuhrmanngifchen Geren Babls bothfchafters Ercellent, jeder in einem bee fonbern Wagen, wieber in 3br Sotel guruck. Das Abfeuern ber Canonen und ein allges meines Divatrufen perbreiteten bie burch bes herrn Dembechanten von Manne, Krens beren von Rechenbach Sochwurden und Gnas ben, fcon ausgerufene Wahl, worauf ber Ruckjug aus dem Dom nach bem Romer in gleicher Ordnung, und fo fort bie Abfahrt nach ben Sotels geschah. Gleich nach voll brachter Babl war icon ber Berr Braf von Lambera aus bem Thore gelaffen worden, um Ihren Majeftaten, bem Raifer und bem romifchen Ronige, Davon Die Nachricht gu übers

überbringen. Bleichermaaken verfügten fich nach 6 Uhr bes Reichs: Erbmarfchalls, bes herrn Grafens von Dappenheim Ercellens, unter Borreutung vieler blafenden Doftils Ions mit biefer bochfterfreulichen Rachricht nach Seuffenftamm, allwo Gie von ben All lerhochften faifert. und fonigt. Majeftaten mit einem febr foftbaren brillantenen Ringe befchenfet wurden. Borber aber murben bie Thore niemanden geöffnet. Ben Gr. boche fürftl. Onaben von Efterbafi, als erftem fubrs bobmifchen Bablbothichafter, mar fur bie famtlichen boben Bablbotbichafter ein prache tiges Gaffmahl angeftellet, bes Abende Ges fellichaft, und bas Portal des gefandichafte lichen Quartiere erleuchtet. Die allgemeis ne Kreude, bas Jubeln und Jauchgen über biefe bochft erwunfchte Eraugnig ift bier fo wenig gu befchreiben moglich, als bie Goons Beit, die Bracht und ber Reichthum, welche Die große Reperlichfeit biefer igigen romifchen Roniasmabl ben Mugen barftellete. Deffele bigen Abende, gang fpat, famen bereite bes

### son berromif. Ronigswahl u. Rron. 16. 164

Erzberzoge Leowold fonigl. Sobeit incognite in diefer begludten Wahlftabt au. Lages barauf giengen Ge. bochfurfil, Durchl. ber Dring Friedrich von Pfaly 3wenbrucken in eie ner fechefpannigen Caroffe, im Gefolge bes R. R. Dberftlieutenante, bes Berrn Grafen Affigio, als Ihres gwenten General Abius tanten, bes Oberftlieutenants und fuhrbanes rifchen Rammerberens, herrn Barons von Muller, bes Krenberrn von Oberndorf, und bes fuhrbanerifchen Rammerherrns, bes Berrn Barone von Bettwig, nach Beuffene famm ab, um unter Borreutung einer groe Ben Angabl blafender Doftillons, Doftofficiers und Boffverwalter, Ihren Dajeftaten, bem Raifer und bem neuerwählten romifchen Ros nige, Die von bem fubrfürftlichen Collegis wegen ber Babl ausgefertigten Diplomata ju überbringen. Dach erfolgter Anfunft gu Benffenftamm wurden Die Diplomata von ben benben Generalabintanten bis an bas faiferliche Andieng Bimmer getragen, allwo felbige von Gr. Sochfürfil. Durebl. abges nommen, und ben allerhochften faiferlichen

und foniglichen Majeftaten überreichet wurs ben. Ge. Majeftat, ber Raifer, gerubeten bochfigedachten Bringen mit einem febr Fofts baren mit Brillanten befegten Degen, jeben ber benben Berren General Abiutanten mit einer golbenen Sabatiere von febr bobem Merthe ju beichenfen. Begen Abend fas men bes Dringen von Swenbrucken Durchs lauchtigfeit wieder nach Frankfurt guruck. Much langten beffelben Abends, gang fpat, Die nurnbergischen Gerren Abgeordnete mit ber Rrone und ben übrigen Reichsinfignien allba an , welche von bem herrn Genior Bauer von Enfenect, ale Deputirten E. Sochebeln Rathe, mit einer Compagnie ber burgerlichen Cavallerie eingeholet murben.

Nunmehro brach ber bochftermunichte Tag, ber 29. Mar; an, als an welchem Ge. Rajeftat, ber Raifer, und bes neu erwählten romifchen Ronige Majeftat, fich Krantfurt maberten, und biefe Stadt mit Ihrer allers bochften Gegenwart beglückten. Es mar bes Nachmittags um 2 Uhr, ale bas Reuern ber Canonen von ben Wallen befagter Stabt bie STAR Mnn

### von der romif. Ronigsmahl u. Rron.te. 167

Unnaberung Ihrer Majeftaten verfundigte. Allerhochkdieselben waren um it Uhr von Seuffenftamm aufgebrochen ; ben Dero Uns funft ben bem fogenannten Rieberhof, eine balbe Stunde von ber Stadt, two fich bie bren geiftlichen Berren Rubrfürften in boche fter Perfon , gleichwie auch bie famtlichen portrefflichen herren Wahlbotbichafter, und viele andere vornehme Berrichaften verfamme let batten, murben Ihre Dajeffeten burch ben hocheblen Rath in Corpore bevoteft eme pfangen, und allerhochftdenenfelben bie Edluffel von der Stadt überreichet, worauf fo fort ber Bug nach ber Stadt ju bem fachs fenbauferthore berein, über die Brucke, burch Die Rabraaffe, Die Beil, burch die Catharinene pforte, über bie Deuenfram, ben Romerberg und ben Darft nach ber St. Bartholomdi Domfirche, allwo bes romifden Ronias Das ieftat die Wahlcapitulation beschworen, une ter Abfeurung von 300 Canonen von ben Ballen, und ftatem Lauten ber Blocken, in folgenber Orbnung geschah ;

### 168 Dritter Minitt,

1) Rant ber Stuffmeifer ber bemerfich Consilerie, met 8 Betringen. und in mi Suthpferben, ge Pferbe ; 2) 4 Einft ger, in ber Stattliberen, m Diethe ; 3) bie Abietent wer ber Canbe-Confincie; 4) ein Battler mit 4. Drumenen, und bie been Enn-Bonnien um ber barnerlichen Constlerie, im de mit ihren besondern Drammetern und Stundarten ; 5) 4 Derren Lufelbenntirte M Vierbe ; 6, 4 Eminemmeer in ber Etabte liberen, m Vierbe ; 7) ber Aciddoroinf mit bem Etnbe m Bierbe ; 1) ber Leichimi de um Barvenbemriche Stulimeifer und Berenter: 9) 4 Santofeile mit trid von Bolb gefielten Doffen, von chen fo niel Mentluediten geführet; 10) ber Reicheinn vier ( 11) ein gräflich vannenbeimischer Lame merbiener und Bachfenipanner; 12) bito Softammerrath und Kanclevrath in einem fechefpannigen Wagen; 13) ber Reichsquars tiermeifter ju Pferde; 14) ber ihngere Derr Graf von Dappenheim, faiferlicher Oberfter. in einem fechefpannigen Wagen: 15) bite ein leerer Wagen; 16) 6 Lafeven in Gallas liberen :

von der römif. Königswahl u. Kron.2c. 169

liberen; 17) 7 sechespannige hannoverische Wagen, mit Bortretung der Liberenbediene ten und Soffourier ; 18) 4 fuhrpfalgifche Bagen mit Bortretung ber Liberenbediens ten; 19) 2 dito fuhrbrandenburgische mit Mortretung der Liberenbedienten; 19) 2 bis to fuhrbrandenburgische mit Bortretung ber Liberenbedienten; 20) der fachfische Stalk meifter mit 6 Sandpferden und 24 Libereps bedienten zu guße; 21) 4 fuhrfachfifde Was am mit Bortretung ber Liberenbedienten; 22) 4 fuhrbanerifche dito mit Bortretung der Liberenbedienten; 23) ein Stallmeifter vom Fürften Efterhaft; 24) = fechefpannige Das gen von bito; 25') ein fuhrcolnischer Bas gen mit Bortretung beren Bedienten, Laufer und Buchfenfpanner; 26) ein Paufer und A Erompeter; 27) neun fechespannige fuhr: chluische Wagen mit Ravaliers; 28) zwep Bereuter von Ruhrtrier; 29) 10 Sandpfer be mit eben fo viel Reutfnechten ju Dferde; 20) ein tubrtrierischer Stallmeifter ; 21) ein Paufer mit 6 Erompetern ; 32) nebft einer großen Guite von Bedienten; 33) ein feches Ŋ (páns

franiger fubrtrierifder Bagen, unter Bots tretung ber Bedienten und 1 Kourier: 34) geben fechespannige Ravalieremagen, nebft Bortretung vieler Bedienten, Laufer und Buchfenspanner; 35) ein fuhrmanngischer Reichsfourier, mit 4 Reutfnechten; 36) ein bito Doffourier; 37) 34 Sandpferde mit Sandbecken, nebft Benlaufer ; 38) 1 Bereus ter; 39) 2 Sattelfnechte; 40) ein Paufer mit & Trompetern; 41) 24 fuhrmannzische fechespannige Bagen mit Bortretung ber Bebienten ber Domherren und Ravaliefs: 42) 3 faiferliche Borreuter; 43) 2 faiferliche Soffouriers; 44) ein Stallmeifter von Efters bain mit 12 Dferben, fo mit Gilber geftichte Sandbecken aufliegen hatten; 45) bes Berrn Reichspicekanglers Chaife mit feche Dferden befrannet; 46) des Furften von gurftenbera fechefpannige Chaife; 47) dito Rurft Ballens Bein fechefpanniger Bagen; 48) bito graffich baffenheimische fechespannige Chaife; 49) Dis to Trenberen von Widmann fechefpanniger Magen; so) bito Graf von ber Lepen; si) Dito vom herrn Abt von Sallmannsmeil: bon der romif. Ronigswahl u. Rron. 2c. 171

52) dito Graf von Palfv, alle unter Bortres tung der Liberepbedienten; 53) des horrn Fürsten von Lichtenstein Suite mit 5 sechss spannigen Chaisen; 54) Se. hochfürstliche Durchlaucht selbst, mit Pagen zu Pferde, heyducken und einem Mohr; 55) dito Kürssten von Schwarzenberg sechsspänniger Was gen; 56) 1 dito Ravalierswagen; 57) 7 kais ferliche Ravalierswagen mit Bortretung der Dienerschaft; 58) 2 Paufer und 12 Eroms peter; 59) eine sechsspännige Chaise; dren Reichsherolde zu Pferde, Laufer und Bedies nung.

Ruhrbraun ich weig : Luneburg; 60) ein fechespanniger Wagen, auf der Seis ten ein Stallmeifter, 2 Pagen, 2 Bediente, ber erfte herr Bothschafter in spanischer Rleis bung.

Rubrpfalg: 61) ein dito fechefpannis ger Wagen, 1 Fourier, 2 Laufer, Bediente und Sausofficianten, 1 Stallmeifter, 4 Pas gen gu Pferbe und 4 Bediente, der herr Bothschafter in fpanischer Rleidung.

02

Ruhrs

#### 172 Dritter Abfchnitt,

Luhrbrandenburg: 62) Bebiente, Laufer, Sausofficies, der Gerr Bothfchafter in einem fechefpanitgen Bagen, in fpanis scher Aleidung, mit Bortretung feiner Bienten ju guß und ju Pferbe, famt Septus Een und Laufer.

Auhrfachfen: 63) die Bebienung vors mus, ein sechsspanniger Bagen, worinn ber herr Bothschafter in spanischer Lleidung, 4 henducken, ber Stallmeister, daneben 4 Pagen ju Pferde, 4 Bebiente hernach.

Ruhrbapern: 64) 2 Laufer, 15 Bes biente, ein fechespanniger Bagen, worinn ber herr Bothfchafter fpanifch gefleibet, 4 Ragen in Pferde, 4 Bebiente, henducken barneben.

Ruhrbahmen: 65) Se. hochfürfliche Snaben, herr Fürft Efterhasp, in spanischer Rleidung, 2 Stallmeifter, Shandpferde mit Reutinechten, 46 Bediente und 20 haus: officiers, 2 Buchsenwanner, I haushofmeister, I sechsspanniger Wagen, 6 hepducken banes

von der römif. Königswahl u. Arön. na 3 daneben, ein Mohr in reicher Kleidung und 6 Pagen.

Ruhrebln: 66) 2 Laufer, 28 Bediens te, 1 Stallmeifter, der Staatswagen, wors inn Se. kuhrfürstliche Gnaben, daneben 6 Henducken, nebst einem Stallmeifter, hers nach 6 Pagen zu Pferde.

Ruhrtrier: 67) 2 Laufer, 21 Bediente, ber Staatswagen Gr. fuhrfürftlichen Gnas ben, baneben 6 Senducken, nebft einem Stallmeifter, hernach 6 Pagen ju Pferde.

Ruhrmanng: 68) bie Bedienung vors aus, t Kammerfourier, 4 Laufer, 2 Buchfenspanner, 36 Bediente, ber Staatsmagen von Gr. fuhrfurftlichen Gnaben, baneben 6 Sepbucken und 8 Satschierer, hinten nach 16 Bagen und 5 Sausofficianten gu Pferbe.

Raiferliche Suite: 69) 42 Bediena te ju Buß voraus, bann eine große Suite fais ferlicher Hausofficianten ju Pferde, die fais ferliche Schweizergarde, darauf der kaiferlis che Staatswagen, worinn Se. kaiferliche Majestat felbst in bochfter Verson vorwarts,

### 174 Dritter Abschnitt,

und ber neu ermablte romifche Ronig ruds warts fagen, neben bem Magen 12 faiferliche Saticbierer, ein faiferl. Daufer mit 4 Erome petern, darauf die faiferl. Roblegarde, die fuhrmannzische, die fuhrtrierische, und fuhre colnifche Barde, jebe mit Erompeten und Paufen; a faiferliche Couriers, 4 fürftliche tarifche Couriers; 16 faiferliche Reichspos fillons, & faiferliche Reichspofthalter, Die Faiferliche Reichspoftverwalter, fodann folge te ber Berr Chef:Commissaire, Bicomte von Beder, ein faiferlicher fechelpanniger leerer Reisewagen; eine faiserliche Escabron Ruis raffiere von Stampach ; 70) ber hochlobliche Magistrat, mit 15 Bagen: 71) jum Schluß eine Grenadiercompagnie.

Diefer Tag bes kaiferlichen Einzugs in diefe Stadt war einer der merkwurdigften und schönften, die man sehen konnte. Man sah allenthalben nichts als Reichthum und Pracht, Runft und Roftbarkeit, welche in der großen Anzahl und Mannigfaltigkeit der Equipagen und Liberepen der höchken und hohen herrschaften durchaus herrschten. Ab

### von der romif. Ronigsmahl u. Rron. zc. 175

le Gaffen waren mit Bolf angefüllet, ber gange Romerberg und bie Begend bis gur Domfirche mit Menichen bebecket, die vor ben Saufern finfenweife errichteten Buls nen , alle Renfter , ja an vielen Orten bie Dacher und Thurme mit Leuten befeget. Das bulbreiche Untlig Gr. romifchfaiferl. Maieffat zeiget etwas großes und erhabenes, und die Bilbung Gr. romischfonigl. Majes Rat entbecfet bie Buge großer Bestimmuns gen. Das Erftaunen über biefe Bracht und Berrlichkeit machte auch in ben Gemutbern ber lebhafteften Freude Plat, welche in ben brunftiaften und eifrigften Bunfchen fur bas beftanbige bobe Wohl des allerhochften Reichse oberhaupts und beffen nunmehr erfiefeten murdigften Reichenachfolgere bervorbrach. Bie nun Ihre romifchfaifert, und fonial. Majeftaten, auf obige Urt, mit bem namlis den Ceremoniel, und unter ber bochftane febnlichen Begleitung, in 3br Quartier ane gelanget ; fo fanben fich bie Deputirten unn Geiten E. bocheblen Rathe gleich barauf ein, und überreichten in aller Unterthanias feit Die bertommlichen Geschenfe. Soldie bestuns

bestunden für des Raifers Majefiat in 2 Stus den Rheinwein, 50 Malter Safer, einem filbernen fehr ftarf vergoldeten Lavoir, nebft Biesfanne, 2 filbernen Girandolen und in einem prachtig geftickten Beutel mit 500 bops pelter auf Die Wahl geschlagenen Frankfur. ter Ducaten. Das Gefchent fur bes romis ichen Ronias Maieftat war biefem in allem aleich, und bes Erzherzoge Leopold fonial. Soheit erhielten einen ebenfalls foftbar ges flicten Beutel mit 250 Stud gebachter bons ... pelten Ducaten. Den andern Tag nach ber Unfunft Ihrer romischkaisert. und fonigt. Majeftaten ju Frankfurt, legten Ge. fubr fürftl. Gnaden ju Mann; ben Allerhochfides nenfelben die folenne Aufwartung und Gluck. wunschungscomplimente ab, und wurden Sochftdieselben fo fort ben ber faiferlichfos niglichen Safel mitbehalten. Nachmittags hatten die Rurnbergischen Berren Deputirs te die Onade, ben Ihrer faiferlichen und bes romischen Ronige Majeftaten, Die allerun:terthanigfte Mufwartung ju nigchen, indem Allernochftdieselben geruheten, die Reiche: Frone

von der romif. Ronigswahl u. Aron. 127

frone in Augenschein ju nehmen. Diese wurs be daher auf einem faiferl. Jagdwagen, uns ter einer rothsammeten Dede mit auldenen Borten, unter Begleitung von is Mann von Der faiferl. Noblegarde und ben nurnbergie fchen Rronreutern, in das faiferl. Quartier. und nach einer auten Stunde Beit, in bas Quartier ber nurnbergischen Berren Depus tirten, auf gleiche Art wieder jurudagebracht. Abende war große Cour im faiferl. Valafte. moben auch die Dames im glangenden Brache erschienen. Den britten Bormittage legten bie andern gween geiftl. herren Rubrfürften von Erier und von Coln, ben Gr. Majefide bem Raifer, und Nachmittage ben bee ros mifchen Ronigs Majeftat, und bes Erghers apas Leopold fonigl. Sobeit, en Ceremonie Thre Gludwuniche ab. Bas die Aufmare tung ben Gr. Majeftat bem Raifer betrift. empfiengen Allerhochftdiefelben einen jeden hochkbesagter herren Ruhrfurften vor fich: und allein in ber Antichambre, bis bahin Ge. Majeftat Ihnen entgegen gegangen maren. mit bebedtem Saupte. Auf bas Complis:

ment des Ruhrfürftens entblogten Si Saupt; bededten fich aber fo gleich m und giengen in bas Audienzimmer be ben voran. Nach der Audienz erhobe Ge. Majeftat abermal einige Schritte in die Antichambre, blieben bafelbit ( fteben, und nahmen von dem Rubefi im Borbengehen bas Abichiedscompli an, bebeckten fich wieder, und gienge gleich wieder in Dero Apartement, m ber Rubrfürft auch fich aus ber Unticha meabenab. An demfelben Tage bewirt! Se, fuhrfurfil. Gnaben ju Manne bie ben andern Berren geiftl. Rubrfurften Prier und Coln mit einem prachtigen tagemabl im Compoftell. Der 1. April be burch ein Dant : und Freudenfeft, w glucklich vollzogener Mahl eines romi Ronigs, feverlich gemachet, und in Rirchen zu Krankfurt, fowohl Bors als I mittaas, über die ausgesuchteften & Dankpredigten gehalten. Des Mor gleich frube um 6 Uhr, wurden 100 Can von den Stadtmallen abgefeuert; bes

### von ber romif. Ronigswahl u. Rron. tc. 179

taas von II bis 12 Uhr mit allen Gloden ges lautet, und abermals 100 Stud gelofet, und Abende um 6 Ubr jum Beschluffe nochmals 100 Canoneu abgebrannt. Un Diefem Tage machten auch Die portrefflichen Berren Bahls bothichafter ber übrigen 6 weltlichen bochs ften Berren Rubrfürften ben Ihren romifche faiferl. fonigl. Majeftaten bie gehorfamfte Aufwartung, und fubren mit abermaligen Bracht en Ceremonie in bas faifert, Soffager auf. Much langten Bormittage Die Machnee Serren Abgeordneten mit ben Reichsfleinos bien an ; welche burch ben Geren von Liliene ftern, als Deputirten E. Sochedlen Rathe, an ber Spige einer Compagnie burgerlicher Cavallerie gemobnlicher maaken empfangen. und berein begleitet murben,

Die Stude dieser Reichstleinobien sind;

2) Das alte mit goldenen Buchftaben ges
schriebene Evangelienbuch von Karl bem
Großen, worauf der römische König den Epb
abgeleget; 2) das Schwert oder Sabel Kais
fer Karls des Großen, womit Se. Majestät
D 6

umgurtet werden; 3) die mit Berlen und Edelgefteinen gezierte Rapfel, in welcher Die Erbe, morauf bas Blut bes beil. Martnrers Stephani gefloffen ift, aufbehalten wirb. Un eben diesem Nachmittage wurde die auf ben aten April festaesette Rronung unter Prompeten : und Daufenschall, mittelft eines gebruckten Ausrufs, gewohnlicher maggen, auf allen offentlichen Platen biefer Stabt verfundiget. Auch wurde diefen ganten Tag Berienige Ochfe, welcher auf die inftebende Pranung gang gebraten, und nachgebends bem Bolfe preis gegeben wird, mit veraplbes ten Sornern und einem Rrange gegieret, von bem faiferlichen Sofmenger, unter Borans tretung einer Mufit, in der Stadt berumges führet.

Endlich erschien den 3. April bieser große Lag, an welchem die Rronung des allere theuresten Josephs des zwenten vor sich gehen sollte, und an welchem man alles sah, was die Einbildung sich herrliches und majestätisches vorkellen kann. Der aufgestätte

von der romif. Ronigswahl u. Rron. 2c. 181

flarte Simmel begunftigte diefen Rronungs tag mit angenehmer Witterung, wodurch bie Bemuther um fo viel mehr jur Kroblichfeit angereizet wurden. Raum wurde frub um 6 Uhr bas Beichen mit ber Sturmalocke ges geben; ale fich auch schon die 14 Quartiere ber Burgerichaft, fo wie am Bahltage ges ichehen, mit fliegenden Rahnen und flingene bem Spiele, wie auch bie bren burgerlichen Compagnien ju Pferde, und die famtliche Barnifon versammelten, und bie ihnen vors her angewiesene Doften befegten. Die bren geiftlichen Berren Rubrfurften von Manne. Brier und Coln erhoben fich nach ollhr in Suhrhabiten, mit befonderm Gefolge, ans Dere Sotels nach ber St. Bartholomai Domfirche, woselbft Bochftdieselben ibre Montificalia anlegten. Die Reichefleinne bien wurden von den Nachner und nurnbere aifchen Berren Deputirten in beliebter Orbe nung in die Domfirche gebracht. Unterbefs fen hatten fich ber bochften weltlichen Bere ren Rubrfürften erfte portreffliche Berren Bothichafter in fo prachtiger Mantelfleie B 7 bung,

bung, und mit eben bem ansehnlichen Mu & suge, als am Babltage, auf ben Romer bes geben, und Dero reich geschmuckte Pferbe, worauf nachber Ihre Ercellengen ritten, wurs ben mit babin geführet. Der Balbachin vom gelben Damaft, worauf oben und unten ber Faiferliche boppelte Abler funftlich geftuctt, und beffen Rrang rings umber mit filbernen Franzen befeget war, wurde burch 10 wohl montirte Unterofficiers von ber Befatung aus bem Romer nach bem faiferlichen Dallaft getragen, und die 10 Berren Rathebeputirs te, welche benfelben nachmals felbft getras gen, folgten in fchwarzen fammten Rleibern und feibenen Danteln, Die Gute unterm Arme, nach. Dach to Ubr festen fich bes Reichserbmarfchalls, Grafen von Dappens beim Ercelleng, unter Erompeten, und Paus Benfchalle, vor bem Romer ju Dferbe, und rite ten in Dero foftbaren Mantelfleidung und but mit Stunfebern nach bem faiferlichen Quartier, wohin fich auch ber weltlichen bos ben Berren Rubrfürften portreffliche erfte Berren Bothfchafter auf ibren foftbar ges fcomitet:

### von der romif. Ronigswahl u. Rron. zc. 183

fcmudten Pferben, ebenfals in fpanifcher Manteltracht von größter Roftbarfeit, unter Wortretung Des überaus großen und glangens ben Bugs von Liberenen , Sausofficianten, Ravaliers und Reichsgrafen, erhoben, Ihre Maiefigten, den Raifer und den romifchen Ronig, abzuholen. Bon ba nahm um ir Uht ber Bug nach ber Domfirche, in ber namlichen Ordnung, wie ben bem faiferlichen Gingua, feinen Anfang; nur bas allemal nach jeber Abtheilung bes fuhrfürftlichen Befolges bie su ber Guite Ihrer faiferl, und foniglichen Majeftat geborige Derfonen mit anichlofs Die famtlichen Gefandtichaftstavas fen. liers, bie faiferlichen und foniglichen Minis Rer, Rammerberren und Ravaliere giengen permifcht unter einander. Muf biefe folgten bie Reichsgrafen, und alebann bie Reichse fürften, fo wie jene ju guß. Es ift unmogs lich, bie baben befindliche Bracht bem Befen nach zu beschreiben. Bas nur immer bie Einbildung fich fchones, foftbares, reigenbes und portreffliches ftudmeife vorzuftellen vers mag, bas fand fich bier benfammen. Nuns mebr

mehr folgten I Baufer und 6 Trompeter bes romifchen Ronigs, 2 faiferliche Paufer und 12 Trompeter, welche auf dem gangen Buge bis an bie Rirche fich boren ließen; ber Bape venfonig, nebft a faiferlichen Berolden ju Pferbe; ber 6 weltlichen Ruhrfurken erfte Bothichafter nach ihrem Range, paarweife, auf ihren prachtig geschmudten Pferden, in reichfter franischen Manteltracht und Stute febern auf ben Buten; ber Reichserbtruchfes mit bem Reichsapfel, auf einem rothfammes ten Ruffen, jur Rechten , ber Reichserbfame merer mit bem Bepter; ber Reichserbichans meifter mit ber Krone auf einem rothfammes ten Ruffen gur Linken, ber Reichserbichent. ber Reichserbmarichall, alle zu Pferde und mit entblogten Sauptern; bas allerhochke Reichsoberhaupt, Ge. Majeftat ber Raifer, und nach Sochfidenenfelben bes romifchen Ronius Majeftat, ritten mit Sausfronen auf ben Sauptern in majeftatifcher Bracht, une ter vorbemelbetem himmel ober Balbachin. welcher nun von den 10 Deputirten bes Rathe getragen wurde, und von den faiferl. tonie: ron der römif. Königswahlu. Krön. 2c. 185 Königlichen Schweizern und der Noblegarde umgeben und begleitet war.

Die Rronungshandlung felbft in ber Domfirche, welche von bem Ruhrfurften von Manns, mit Benbulfe ber Rubrfurften von Erier und Coln, wie auch vieler andern Bras laten geschahe, bauerte bis nach 2 11hr, nns terbeffen wurde von dem Romer an bis jur Rirche eine breite breterne Brucke geleget. welche mit gelben, rothen und weißen Dus de überjogen war, auf berfelben gieng ber porige prachtige Bug wieder aus ber Rirche. aber ju Rufe, unter beständigem Jubel: und Divatrufen alles Bolfe, nach bem Romer gurud. Ge. Majeftat ber Raifer mit ber Rrone auf dem Saupte giengen unter obges Dachtem Simmel voran, und nach Allerhocht. benenfelbeu bes romifchen Ronias Majeftat. mit aufgesenter Reichefcone und den foniglis den Dontificalibus befleibet. Allernachft vor bem Simmel giengen Ge. fuhrfürftliche Onaben von Coln, und neben Gr. Majefidt bem

dem romischen Ronige, jedoch etwas wenis ger mrud, giengen auf ber rechten Geite Se, fubrfürfliche Gnaben m Mann; und mer Linfen Ce. fubrfürfil. Buaben in Triet, in Anhrhabiten, meldie bas anfierfte des fais ferlichen Mantels ober Binvials bielten; a benden Seiten fab man wieder die faifers liden und finialiden Schweizer: wie auch die Roblegarbe. Die fubrfürfil, manngifche, trierifche und colnifde Barben machten ben Befchiuf. Go baid ber Que verüber mar: fo warb bas auf der breternen Brude gebreis tere Euch bem Bolte preis gegeben. Rache dem Ihre Mnickaten auf dem Romer ances fommen waren, gefiel es Muerbachibenens felben, fich an bas Kenker m verfügen, und die in ber goldenen Bulle vorgefchriebenen Berrichtungen der Erbamter anauseben; wie namlich ber Reichserhmarichall, bes herrn Grafen von Bappenbeim Ercellens unter Erompeten : und Banfenichaff. wom Romer ber in den auf den Plas gefchutteten Safer bis an den Cattelaurt bes Pferbes ritt, davon bas filberne Truchtmage voll mahm.

## bon der romif. Ronigswahl u. Rron. 1c. 187

nahm, folches mit bem filbernen Streicher abstrich, wieber ausschuttete, und nach bem Romer guritt. Der Safer wurde barauf bem Bolfe preis gegeben. Auf gleiche Beis fe ritt ber Reichs: Erbfammerer, bes Rurften von Sohenwillern Durchlaucht, ju bem ohns weit bem Brunnen fiebenben, mit weifer Leinwand bedectten Tifche, nahm bavon bas filberne Sandbecten und Giesfaß, famt ber Sandquele, febrete bamit nach bem Romer gurud, und trug bas Sanbwaffer in ben Gaal. Der Graf von Truchfeg, als Reiches Erbtruchfeg, ritt alsbenn unter Bortretung bes Erbamtmarfchalis, welcher bie Schuffel portrug, nach ber auf bem Romerberge aufs gefchlagenen Ruche, in welche ber Erbamts marichall bineingieng, ein Stud von bem gebratenen Ochfen in bie filberne und pere golbete, mit einem Dedel verfebene Gouff fel nahm, und dem herrn Reichserbtruche fef auf bas Pferd reichte. Beum Abfteigen an bem Romer nahm ber herr Erbamtemars fchall bie Schuffel, und ftellete fie ben ber innern Ereppe im Romer bem Beren Reichte erbs

erbtruchfen wieder in, der fie in ben Gaal bis auf die faiferliche Tafel brachte. dann ritt der Graf von Althan, als Reichs erbichent, ju bem mit einem weißen Quche bebedten Lifche, von welchem er einen mit Bein und Baffer gefüllten filbernen Becher au fich nahm, damit wieder nach dem Romes ritt, und diesen Erunt auf die Tafel lieferte. Darauf ritt ber Reichserbichanmeifter, ber Braf pon Singendorf, auf den Dlat, warf aus den an benden Seiten des Cattels befes figten Beuteln goldene und filberne Dent mungen unter bas Bolf, und begab fich wie der nach dem Rämer. Unter andern von biefem lentern ausgeworfenen Bedachtnife munien war auch folgende filberne: Auf der Borderfeite befindet fich die Borfehung mit einem umfralten Triangel, und der mit Wolfen, Schwert und Benter umgebene Erbs frais. Oben liefet man: Virtute & Exemblo. Die Rudfeite seiget oben bie beutiche Meichefrone, und barunter:

von der romif. Ronigswahl u. Rron. 1c. 189

Josephys Hung. Bohem. &c.
Princ. Hered. Archid. Austriæ &c.
Electus in Regem Rom.
Coronatus Franc. 2. April. 1764.

Aus einem auf bem Romer errichteten Springbrunnen, auf welchem ein boppelter Abler fund, sprang rother und weißer Bein, und wurde weißes Brod unter bas Bolf auss geworfen; ben gebratenen Ochsen erbeutes. ten die Weinschröter, und trugen ihn bavon. Nach allem diesem wurde in dem großen Rösmersaale mit vielen der Herrlichkeit der Handlung gemäßen Ceremonien, von Ihren kaiserlichen und königlichen Maiekaten an einer erhabenen Tasel, von einem seden der anwesenden drep Herren Ruhrsurfen aber an besondern Tasseln gespeiset.

Nach Endigung beffelben erfolgte Abends gegen halb 7 Uhr ber Ruckjug in das kaifers liche Quartier, woben die kuhrfürstlichen ew ften herren Gefandten in ihren Rutschen, Ge. kaiferliche Majestät in Dero überaus prächtigem Bagen, und nach Allerhöchstder mensel

#### Deiener Michael.

municiper des commisser Monnie Monsier ur Los inimas denide ien seidium Kagen, under den dem alangender Schille et, tes Merhabitmicher und ben Dun decisies have falter. Die Etrains was ter decred me over erlandiden Metet un Deriken meridet, mit en t unterbuscicaci Trantonocichum: "Es los "be unfer ellergnitieber Lufer und Seit! "Es lebe unfer afferliebier Juiceh! Es lebe aufere Mutter und Selbinn Marin The archa!" erfiffete Die Lufte. Rach bieter Abichet ber faiferlichen und fomiglichen De: sefaten wurde von Allerhochfibenenfelben ben herren Reichefürgen, Grafen und vor: uebmen faiferlichen Minifern ein prachtiges Practament auf bem Romer gegeben. Des aleichen haben die faiserlichen und fanialis den Majefiten benen nurnbergischen und aachenichen herren Abgeordneten, wie auch ben Aranffurter herren Deputirten eines Socheblen Rathe ebenfalle ein berrliches Baftmahl jurichten laffen, moben aber bie colnifden Serren Abgefandte, ungeachtes von der romif. Ronigswahl u. Rron.:c. 192 fie gleichfalls eingelaben gewesen, nicht ers schienen find.

Den größten Theil ber Nacht binburch waren die Baffen und Plage ber Ctabt mit. Menfchen angefüllet, um die fchonen und prachtigen Erleuchtungen ben ben Sotels bet bochften anwesenden Rubrfürften, und ber übrigen Rubrfürften hoben Bothichafter, wie auch bes Berrn Rurften von Lichtenftein Durchl, imaleichen ben des pabfil. herrn Muntii Duartier, bem fürftl, tarifchen Das lais und bem faiferl. Oberpoftamte, ju bes trachten. Gine ber fonberbarften und ans muthiaften fab man bem faiferlichen Duar. tiere gegen über, an ben Linbengleen ; an biefen 64 Baumen tvaren oben burchaus grus ne Sichtenafte befestiget, und unten berum waren Gelander. Bwifchen ben Baumen. lange bes mittlern Gange, waren Guirlane ben und an benfelben bieugen Luftres. benden außern Seiten ber Alleen waren meche feleweise Boramiden und Armleuchter, ques mit ungablichen fleinen Lampen erleuchtet.

Mar Merberfreite ber Miner war nie aus als les determes minumentes de Cinion gun sociétée. Inch leifer mailem des ect, and he leader at her Seater, and burd bie Bauer ber Mer bie Ginen Ep leufennen m ten nien Entr bereiten is ben fannte. Erf ben Smid beier Sinden served more case from Length to the make Columna batters , um ben Buffe bie frie mens Les Curchland tiefen Trimen aus fine bigen. In ber erten Erzumung bet Bos eens, wie end en ten Surnteinne und Ge Untern, waren Stafen unt Benft mit man talifden Rennzeichen. Das übrige mer mit Minmenbinden und Lufres, & wie auch bad Carnisacumic mit Blumengefagen, Cause letten, und swischenhin alles mit Reihen von Lampen und Terrinen etleuchtet. Die Rere Redung im Grunde, am obern Ende der Mie Lee, war ein Eriumphbogen in Jonifcher Dete mung, und oben auf bem Rronton bas Bilb bes romifchen Ronigs, welchem Die Marion eine Arone und bas Ber; bes Bolfes bar: both. Die Lapferteit, Frommigfeit, Rlug. beit von der römif. Rönigswahl u. Krön. 26. 193

heit und Serechtigkeit umgaben Se. Majes fidt. An ben Seiten waren 2 Famen, der gangen Erde die Aronung des durchlauchtigs fien Pringen zu verkündigen. Ein Theil des Friefes zeigte das Reichswappen mit der Reichsfrone darüber, mit den Worten zu beys den Seiten:

Cara Deûm Soboles.

An dem Carnis waren jur Rechten 2 600 nii, deren einer den Orden des heiligen Stesphani von Toscana, der andere aber einen Lorbeerfranz hielt, an der andern wieder 3 Senii, einer den Maria Theresia. Orden, un der andere den Orden des goldenen Blieses haltend. An den Balkengesimsen der Seite las man die Worte:

Josepho Benedicto

Aug. Opt. Pio Felici Rom. R.
Inaug. A. R. S. MDCCLXIV.

Bur rechten Seite war in einem Medaib Ion eine aufgebenfte Sonne mit den Bop: ben :

Curru Nitido Diem Promittit.

Nuf

#### 194 Dritter Abfchnitt,

Auf der andern Seite fab man vergnugte und froliche Schafer bep ihren heerden, und Die Borte:

Deus Nobis Hæc O:ia Fecit.

Auf dem einen Caulengeftelle der Ballus frade war die Rigur des Berfules, den Ruhm ber Furften vorftellend ; auf ber andern Geis te ber frengebige Heberfluß. In bem außers ften Ende befagter Balluftrade fand man Ris guren, welche bie im Reiche fliegende Stros me und Rluffe, mit den ihnen eigenen Merts zeichen worftelleten. Bon ber Balluftrade. auf benden Geiten des Triumphbogens, lies Ben fich Eromveten und Daufen boren. Alle Die Riguren, Friese, Lesungen und Medails lone waren burchfichtig. Die Mitte bes Triumphbogens war mit einem großen Luftre und an benben Nebenfeiten mit auf Diebes Ralen Rebenden mehrern Rronleuchtern, nebft Caffpletten, Reuertopfen von vielen Lanwen umlenchtet. Der Dlau ift aus Varis von dem fonialich frangofischen Architecte , Berrn Mourette. An den Seiten der Allee waren 4 Wehalter, mo Bein und Speife fur bas Wolf

#### von ber romif. Ronigswahl u. Rron.ic. 195

Bolf fren und endlich preis gegeben murbe. Diefer weite und einem erleuchteten Garten abnliche Plas, too jedermann berumfpasieren fonnte, gab einen überaus luftigen, ergogens ben und prachtigen Unblick, gleich allem, was nur fonft von bem fubrbobmifchen erften Berrn Bablbothfchafter, bem Rurften Efters bain, bafelbft gefeben worben, benn man muß bem allgemeinen Urtheile und Rufe bens ftimmen, baß Ge. bochfürftl. Gnaben vom Unfange bis zur Entwickelung bochftbero boths fchaftlichen Character, fowohl in bem, was bas Innere Dero Sotels, Die Zafeln, anges fellte Schaufpiele und Bale betrift, ale auch ben allen offentlichen Borfallenbeiten, in Bes trachtung ber Grofe, Bierlichfeit und Pracht Dero gefamten Doiftaats und Equipagen, mit ausnehmendem Glange befonders bervorges leuchtet baben. Inoeffen fand auch , um wieder auf die Beleuchtungen ju fommen, bie fubrpfalgifche, in Unfebung Des guten Befchmacks, ber Roftbarfeit und ber verfchies benen febr mobl angebrachten Karben, allges meinen Benfall. Rachft berfelben find Die fürftlich lichtenfteinische und fubrbaperische

# Dritter Abschniff,

Die ster veribilich bewundert worden. wehnte fürftl. efterhaftiche und fuhrmanns sifche haben vieleicht am mehreften getofiet. Auber Diefen fiel auch die hannbueniche und Die des Frenherrn von Borie febr fchon ins Ange. Den folgenben Rag, Rachmittags sogen 4 Uhr, tamen Ge. fuhrfürfil. Durcht. son der Pfals, mit einem jahlreichen Gefols ge, unter Abfeuerung von 125 Canonen von ben Stadtmallen, ju Franffurt an, und ens pfengen nicht lange Darauf son Gr. fubr für flichen Oneden ju Manny die Bifite. Den sten Morgens um 9 Uhr machten bichfige bachte Ge. fuhrfürftliche Durchlaucht Ihren somifchtaiferl, und toniglichen Dajefaten bie Aufwartung, und Ratteten Rachmittags bes Ruhrmanni die Revifite ab. Auch legten am felbigen Rage Die Berren Deputirten ber Stadt, ben Gr. fubrfürfil. Durchl. in einer folennen Audiens, das Bewilltommungscome pliment ab. Den oren machten Ge. Majes fat, ber romifche Raifer, ben Gr. fuhrfurft. Onaben ju Manni, und ben Gr. fuhrfarft. Suaden ju Brier, Die Billte, woben der Bere Dberftfammerer, Furft von Rhevenbuller,

τ

non der romif. Ronigswahl u. Rron. 1c. 197

und ber Berr Dberftftallmeifter, Rurft von Muerfperg, Allerhochfibiefelben begleiteten. Nachmittage um 5 Uhr gefchah es auch ben Gr. fubrfurftl. Gnaben von Coln, und ben Gr. fubrfürftl. Durchl, von ber Pfals. Defe felben Morgens um 8 Uhr erhoben fich Ge. Maieffat, ber romifche Ronig, nebft des Erge bergogs Leopold fonial, Sobeit, in Bealeis tung bes herrn Dberfiftallmeifters, Rurften von Dietrichftein, des Oberhofmeifters, Berrn Grafen von Thurn, und noch einiger andern Ravaliers, nach Bergen, bas Reld ju befer ben, tvo am 13ten Kebruar 1759 bie benfe wurdige Schlacht gefcheben ift, und famen gegen Mittag wieber in Die Stadt gurud. Nachmittags machten Allerhochftbiefelben ben Ihrer fubrfürftlichen Gnaben von Manne und Erier Die Bifite. Es gerubeten auch Thre faiferliche und fonigliche Majeftaten Rormittags gegen II Ubr, allerbulbreichft. ben indischen Borftebern und Banmeiftern, eine öffentliche Mudien; ju ertheilen, und ibre gewöhnliche allerdemuthigfte Befchente allere anabigft angunehmen. Den 7. in aller Grus

be thaten bes Erzherzogs Leopold konigliche Sobeit eine Reife nach Manng, um bie Merts wurdigfeiten diefer Stadt in Angenschein zu nehmen ; und Nachmittags machten bes ros mifchen Ronias Majeftat ben Gr. fubrfurfte lichen Onaben ju Coln und ben Gr. fubrs fürklichen Durchlaucht von der Pfalz die Bis fite. Den 8. wurde ju Krankfurt ein offents liches Dants und Kreudenfeft, wegen vollios gener hochkerfreulichen Kronung Gr. Maje-Rat bes romifchen Ronigs, gefevert. 6 Uhr bes Morgens geschahen 100 Canonens ichuffe von den Ballen der Stadt, welche Mittags um 12 Uhr, und Abende nach 6 Uhr, mieberholet murden. Ihre faiferliche und Binigliche Majeftaten wohneten bem Gottes. bienfte in der Rirche der Capuciner ben, mos hin Allerhochftdiefelben fich um it Uhr in amoen prachtigen Caroffen, in Begleitung verschiedener Berren Minifter und Rammers berren, ju Dferde erhoben. Boraus giengen Die Liberenen; die faiferl. Noblegarde aber. und Gr. Maieftat bes romifchen Ronias, ice De mit ihren Trompeten und Paufen, die Cas rab#

# von der romif. Ronigewahl u. Rron. 2c. 199

rabiniers von Stampach, und bas jur felbis gen Beit machthabenbe II. Quartier ber Burs gerichaft mit ihrer Rabne, folgten nach. Den Darauf folgenden sten geruheten Ge. fais ferliche Majeftat, imgleichen bes romifchen Ronige Majeftat, und bes Ergherzoge Leopold Fonigliche Sobeit, einer folennen Deputas tion von Seiten bes Socheblen Rathe, bie Abschiedsaudien; ju ertheilen, moben bie Berren Deputirten mit den von Ihren Das ieffaten empfangenen Brafenten gefchmucht erichienen, namlich : bie benben regierenben herren Burgermeifter Schloffer und von Miefenbuten batten eine goldene Mebaille mit bem Bruftbilde Gr. Majeftat bee romis ichen Ronigs von Gold mit Jubelen einger faßt, famt einer gleichfalls mit Jubelen ger gierten Rrone barüber; bie zween alteften herren Ennbici, Burg und Schubt, bas an einer maffin goldenen Rette bangenbe Bruftbild Gr. faiferlichen Majeftat in Gulb. und ber jungfte herr Ennbicus Grimmeifen, eine gelbene Unbangmebaille mit Gr. fonige lichen Majeftat Bruftbild. Der bisberige ere fie kuhrbayerische Bahlbothschafter, des Srafen von Baumgarten Excelleng, subren des selben Abends mit Dero ganzem hofftaate von Frankfurt wieder ab, um ben dem Enspfang der kaiserlichen und königlichen Rajes sieten zu Donauwerth gegenwärtig zu senn. Den geen Bormittags machten Se. kuhrssüksliche Durchlaucht von der Pfalz ben des Raisers und des römischen Königs Rajestäten abermal die Auswartung, um ben Auershöchschenenselben, wie auch ben Sr. königlischen Hoheit, dem Erzherzog Leopold, die Abschiedscomplimente abzulogen.

Jeboch, ehe wir noch von Allerhöchftdes vofelben Abreife etwas gedenken, wollen wir bie ben Gelegenheit der Rrönung geschehene und nach und nach befannt gewordene Stanz beserhöhungen, Militars und andere Prosmotionen, ebenfalls mit anmerten.

In den Reichsfürftenftand find erhoben worden:

Die herren Grafen von Bathiany, von Raunis, von Collerodo, von Rhevenhufter und von der romif. Konigewahl u. Kron. 202 and von Sobenlobe, neuensteinischer Lie nie.

#### Militarpromotionen:

Seneral der Cavallerie: Jurft von Anhalte Berbft. Generalfeldzeugmeißer: Pring Wils helm von Sachsen: Gotha, Frenherr von Cas vallieri, von Lugen, von Saller, Graf Fore gatich, Benvennto, Petazzi, Stollberg, Efters hasv.

Feldmarichallieutenants: Bogghera, Bete toni, Salliveil, Bollern, St. Ignon, Samile ton, Guiccardi, Vonce de Leon, Escalary-Bitelefchin, Egigan, Sartened, Bogelgefang, Migagi, Burgburg.

Generalmajors ber Cavallerie: Bak lenftein, Lasgalluer, Gerftdorf, Milefimo, Naffau.

Der Infanterie: Mad Eligott, Ballic.

Oberften : Rindsmaul ben Stampach, Landiry ben Anhalt: Berbft, St. Julien ben Stamba, Bollern ben Burtemberg, Kinsty ben Bivenbrucken.

## Dritter Abfchnitt,

# In Rammerherren find ernennet worden:

Schwarzenberg, Lichtenftein, Leiningen, Rannin, Daun, Truchfeß, Schönborn, Paps penheim, Truchfeß, Breuner, Kinsky, Eftershaft, Rugent, Boic, Plettenberg, Erdody, Schorlemmer, Statzenberg, Fugger, Rindsmaul, Kurkheim, Reglewin, Miltig, Styrrum, Rotberg, Arco, Muggenthal, Micos, Firmian, Gymmich, Bellifoni, Wolkenftein, Setelli, Sambarana, Rechbach, Filquemont, Remeni, Stain, Origoni, Bodmann, Orac dersdorf, Prato, Quadt, Teledy, Thacrockfap, Bilani, Trapp, Befelb.

#### Decretiften:

Thurn, Zaroucca, Chotect, Rollowrath, Galm, Raunis, Sauer, Kalnocky, Thav vonat.

Bu wirklichen faiferl. tonigl. geheimten Rathen:

Graf Odonell, General ber Cavallerie; Graf von Rosenberg, faiferl. tonigl. Bothe icafter m Madrit; Freyherr von Breidenvon der romif. Ronigsmahl u. Rron. 1c. 203

bach ju Burresheim, Domprobst ju Trier; Frenherr von Erthal, erster fuhrmannzischer Wahlbothschafter; herr Graf von der Lenen; herr Baron von Kesselstadt, zwenter fuhre trierischer Wahlbothschafter; Graf Laschans, fin; Graf Weissenwolf, Bischof zu Neutra; Graf Gabriel von Haller; Graf Adam Nemes; Graf Oftein; Graf Franz Unton von Altenes; Graf Thierheim; Graf Spauers Graf Thoret; Graf Franzin; Graf won Lamberg.

Ferner wurden von Gr. romischeoniglie chen Majestat an Allerhochsterofelben Rrosnungstage in ber Domfirche ju Aittern bes beit, romischen Reichs geschlagen:

Bon Seiten Ruhrmann; : Die herren von Wenhers, Ritter, Sagen, Cloffen, Graf von Ingelheim, von Elz, Schent von Caffel, Frenherr von Guttenberg, Bobel hetters dorf.

Bon Seiten Auhrtrier: herr von Bras ju Baldeck, Oberfifiallmeifter und geheimter Rath; Elg, geheimter Rath; Redwin, ger heimter Rath; von Berg; von Kerpen, See

36

#### Dritter Mbfdnitt,

204

1

nior; von Rerpen, Junior; Herr Graf von Renesse; Herr von Trautenbera; von Grott; von Rolb; von Bufec, famtlich Rammerer.

Bon Seiten Auhrebln: Clement August Frenherr von Schall; von Ballport ju Borns beim; von Benge; von Symnich; von Bolf Retternich; Graf von Satteld.

Von wegen Auhrbohmen: Dietrich Freysberr von Eruchfeß von Binghaufen; die Herr ren Grafen von Lamberg, von Bathiany, von Cicca, von Cavriani, von Forgatich; Herr von Bodmanninsty, von Mitoffu, von Jacklin.

Bon Auhrbayern: der fuhrfürfil. Rammerer und Generalmajor, Sigm. Caenerin; Frepherr von Mongelas, finhrfürfil. Rammes rer und Regierungerath; Frepherr von Maspim, von Lerchenfeld-Achamb; Ferdinand, Freyherr von Lerchenfeld-Achamb; Franz Lasver von Markreiter, kuhrfürflicher Truchfeß; Freyherr von Nitschke, königl. poblnischer Obristieutenant; Freyherr von Jech, auf Neuhofen.

**P**on

von berromif. Ronigswahl u. Krou. 1c. 205

Bon Ruhrfachfen: Adolph Seinrich von Bofe, von Acr; Graf von Dahlwig; Serr von Schönfeld, von Tauber, von Riesemansichel.

Bon Auhrbrandenburg: Herr Carl Ernst Georg, Reichsgraf von Podetvills; Frenherv von Berlichingen; von Eritichler; Alexander von Baumbach; von Thorne; Ernst Christian Friedrich von Baumbach; Julius Wilshelm von Wildungen.

Bon Aubrpfals: Karl Philipp, Frenherr von Memmingen; Karl Frenherr von Stiugelheim; Friederich Armand, Frenherr von Chierheim.

Bon Ruhrbraunschweig: Die Frenherren von Walsleben, von Boineburg, von Baum, bach, von Barner, von Bromfen, Graf von Genboldsborf.

Außer biefen von ben hochften Serren Anhrfürften Gr. Rajeftat bem romifchen Ronige vorgestelleten Rittern, haben Allerbochstbiefelben felbst juvorderft folgende Grafen, Amabers und Herrer pur Kisserfclag esnaut und aufgennumen, als:

Die henren Genfen, Larl von Balfen, Dietrichfein, von Sport, Auch von Palfen, Infeph von Cherenhöller, Anton von Chevenhöller, Anton von Chevenhöller, von Thurn, Frang Bengel von Golin, Erwein von Sport, von Brudolde, von Acchbech, herr Baron von Anchel, herr Georg Burthard von Holler, herr Auf Frierderich von Behaim, herr Friedrich Larl von Schein, herr Johann Burthard von Bollefammer.

Es wurden and, wegen diefer bochfgladelich vollzogenen romifchen Königswahl und Rronung, mit der Notification an die vornehmften europäischen Sofe zu gehen, von dem allerhöchften faiserlichen Sofe folgende Minister ernennet, als:

Der Furft von Lobfowig nach Peterse burg; Graf Leslie nach Parma; Graf Sport nach Dresten; Graf Sternberg nach Brufe fel; Graf Gundader: Colloredo nach Wien; farft Anersberg nach England; Graf Raul Dies

# von der romif. Ronigswahl u. Rron. 20.207

Dietrichstein nach Paris; Fürk Schwarzens berg nach Nom; Graf Kinsty nach Reapos lis; Graf Kirchberg nach Lurin; Graf Rhes venhüller nach Modena; Graf Schafgorfc nach Berlin; Graf Thun nach München; Frenherr von Bibra nach Mannheim; Graf von Laff nach Lissabon.

Bahrend bag fich nun ber Allerhochfiges Dachte faiferl. fonigl Sof noch in Frankfurt aufhielt, ließ bas fuhrfürftl. Collegium an Shre faifert. fonigt. Majeftaten vericbiebene Schreiben in Reichsangelegenheiten ergeben, namlich außer bemienigen, welches bie Relie gionebeichwerben überhaupt betrift, noch ein anderes, fo bie Appellationen an ben Sof au Rom für Disbrauche balt ; ferner eines wes gen Aufnahme bes Commergii, Berbefferung ber Landftragen, Abftellung der Sanbwerfe. gebrauche, und endlich eines, megen Bifitas tion bes faiferl. und Reichstammergerichts. Much wurden noch einige Conferengen auf Dem Romer gehalten , wovon die eine und lente befonders merftvurdig, indem bie were fore

#### Dritter Abschnitt,

\$ce

fallich ju Frankfurt anwesende vier herren Auhrfürsten, außer Auhreoln, so wegen eis mer Rangdispute ausblieb, solcher mit beys wohneten, und barinn die sogenannte Auhrschiem-Berein erneuerten und beschworen.

Endlich nabete auch ber Sag jur Abreife 3hrer faifert. fonigl. Majeftaten heran. Es mer den 10. April fruhe balb 6 Uhr, als ber allerhochfte faiferl. fonigl. Dof von Frantfurt, unter ber namlicen Barade und frendigem Ripatrufen der gesamten Burgerichaft und Abfeuerung ber Canonen von ben baffgen Ballen , als wie ben Allerbochftderofelben Gininge, aufbrachen, und bie Rudreife in hachebealuctem Woblfenn und unter uniche lichen Segensmunichen, über Mergenthal. Grailsbeim, Mallerfiein, Donauwerth, und won dar ju Baffer nach ber feifert, fonial. Mefibent Wien antraten. Gelbigen Lages reifeten auch Ge. finbrfueftl. Onaben zu Coln unter 125 Canonenichuffen, Se. fubrfürfil. Durchl, ju Bfals in ber Stille; Lages bars

RUF

# bon ber romif. Ronigswahl u. Rron. 1c. 209

auf aber Ge. fubrfurftl. Gnaden ju Trier, und ben jaten Ge. fubrfürfil, Gnaben ju Manny, ebenfalls unter Abfeuerung von 125 Canonen von Frankfurt nach ihren Refibens jen wieder ab. Imgleichen begaben fich bie nurnbergifchen Berren Abgeordneten mit ber Reichstrone und den übrigen Reichsfleino: bien, unter ber gewöhnlichen Begleitung von Cavallerie , nach Durnberg wieder juruck, welches in ben folgenben Tagen auch bie Berren Machner Deputirten mit ben Reichs: fleinobien thaten. Und nachbem ben raten gebachten Monate ber andern bochften Sers ren Rubrfürften Wablbothichafter Ercellens sen, einer nach bem anbern fich wieber nach ihren vorigen Doften verfügten ; fo wurde porber in mehrgebachter faifert, und bee Reichs Wahlftadt, Die faiferl. Tarordnung auf ben gewöhntichen Plagen, bem alten Berfommen gemaß, unter Tronweten + und Baufenichall publiciret. Dunmehro vere fchwand allgemach ber unbeschreiblich große Glan; Diefer Stadt, und bas bier gleichfamt in einem Mittelpunete gufammengefioffene

#### 210 Dritter Abschnitt,

deutsche Reich vertheilete sich wieder in feis ne gewöhnliche Sige.

Sedoch, ebe wir diefe Stadt gang und gar verlaffen, finden wir noch nothig, ein und anderes hierben mit angumerfen. Dicht nur, wie ichon oben mit mehrerm gedacht, murbe in ben famtl. Rirchen berfelben, von allen treven driftlichen Religionen, bem Sochften fur ein to wichtig vollbrachtes und fur gang Europa allgemein beilfames Bert bas gebubrenbe Danfepfer gebracht, und über die ausgesuchteften Errte fo bundig als erbaulich geprediget, fondern auch die judis fchen Onnagogen dafelbft fepreten biefen Eronungstag unter Abfingung eines nach der Dufif funftlich gefegten Lobpfalmes. Ecmpel war ju Bezengung ibres beninthio-Ren Antheile, den fie an diefer fo glucklich ausgefallenen Wahl und Rionung zu nehmen fich verbunden erachteten, mit vielen bunte farbigten Bachelichtern erleuchtet, auch wurde ber Sabbath mit einem aufgeführten Concert angefangen, und mit Dreis und fee aens:

## von der romif. Ronigswahl u. Rron. sc. 211

gensvollen Bunichen fur Ihre faifert. und Fonial, Maieftaten und fur bas gange burche lauchtigfte Eribaus, Die Danfpfalmen, ber 21, 45, 61, 63, 72, 91, 98, 133, 144, 1110 150, bon ber gangen Gemeinde in benden Gnnas gogen gebetet und gefungen, und Abende ben illuminirten Spnagogen, unter einer mufifas lifchen Bocal: und Inftrumentalfnmphonie, Abfingung bes barauf gerichteten Bebets und mit Austheilung bes Allmofens unter bie Urmen, in größter Ehrfurcht wieberbos let. Eben diefe bem bochften Beberricher ber Welt gebührende Rennzeichen ber Uns Dacht und bes Danfes murben ibm auch, wes gen eines fo gludlich erlebten Beitpunfts, in allen Provingen Germaniens und Staaten bes beil, romifchen Reichs, auf die feverliche fte Beife gewidmet, und aller Orten biefes arofie Reft fo gefevert, wie es die Burbe und das Unfeben eines fo hoben und wiche tigen Gegenftandes erfoberte. Obwohl feis ne Stadt, fein Ort, bem anbern etwas, twes nigftens in ber geheimen Freudensbezeigung ber Bergen, nachzugeben geschienen ; fo baben

#### 212 Dritter Abfchnitt,

haben fich boch vor andern einige der vermisgenften und größten Reichöfiste fich beeifert, es allen andern juvor ju thun.

Die Reichstadt Rurnberg bat ihre Krens De foldbergeftalt darüber an den Lag geleget. baf fein Tubelfeft, ju welchen Beiten es auch gehalten worden, berfelben gleich gefons men, und fann der Stadt Kranffurt, wenn folde ibr nicht den Borgug ftreitig macht, doch in allem bierinn gleichgeschäpet werden. Much Augsburg bat fich, wie ihre übris gen Schweftern, Ulm, Lubed, Sams burg u. f. w. befonders bervorgetban, und ibre Rreudensbezeigungen durch eines ber fenerlichken Dantfefte bezeichnet. Denn es wurde den 26. April diefes Jahres fowohl in ber hochfürftlichen hoben Domftiftefirche, als and in den famtlichen evangeliften Rire den , mittelft befonderer Bredigten , Gebes tern und Mufifen, Bor: und Nachmittags, bem Sochften fur die bem beiligen romifchen Reiche allergebenblichst vollbrachte romifche Ronigswahl und Rronung auf bas feverliche

14

von der römif. Königswahl u. Krön. 2c. 213

fle gebantet, und bas: Berr Bott! bich le ben wir, abgefungen, welches in ber Domfirs che Se, hochfurftliche Durchlaucht in bober Derfon anftimmeten. Wie benn auch fowohl von der ben der hohen fürftlichen Domftifts. firche in Varade geftandenen Stadtgarde und amoen burgerlichen Compagnien, als auch ben ber evangelif. St. Anna Sauptfirche gleiche falls poffirt gewesenen Stadtgarde und gwoen burgerlichen Compagnien eine breps fache Galve geschoffen worden. Die Eroff nung biefer Reperlichfeit wurde Morgens um 6 11hr, durch Lofung des groben Befchunes auf famtlichen Ballen diefer Stadt, verfuns Diget, und liegen fich felbige um 12 Uhr Mittags ebenfalls rings um die Stadt bie ren, ben Beschluß aber machte ein gefame ter bochloblicher Magiftrat mit einem Couper auf ber Berren Gefchlechterftuben, ba bann um 7 Uhr Abends jum brittennial bas grobe Geschus abgefeuret worden. Go wie biefer Freudenstag burch Schliegung ber Berffatte, Rramleben und Gemolber au Berlich gefenret murbe : fo febr fonnte man eud

#### 214 Dritter Michwitt,

auch aus allen Arfteiten und Frendenibes zemzungen fich von der innerlichen Rubrung berer dem allerdurchlanchtigften faiferlichen Stammbaufe allertreneftbevoteften herzen überzeugen. Andere noch größere Arftind, die an den bechüren und hoben höfen des gefauten beutschen Staats gebalten werden, nicht zu gedenfen, deren Bracht zu beschreiben, die und vorgeseitzten Gränzen nicht er landen.

Es find auch ben Gelegenheit diefer höchstbegiuchten romischen Königswahl versschiedene wohlgeruthene Chronosticha im Drud erschienen, worunter folgende zwen, welche von einer vornehmen jugendlischen Feder berrühren, und wegen ihres nas thilichen Zusammenhangs besonders merk wüldig geschienen baben:

qVaeris,
qVIs roManVs reX franCofVrtI fVerIt
eL-CtVs?

prinCrs IndephVs II. gLorio-I franCisCi L Cæfaris natVs. VIVat LIMIN/EDGITY / JE BILL

von der romif. Ronigsmabl u. Rron. zc. 215

VIVat ILLVítris princeps lofephVs II.

VIVat reX roManVs

franCofVrti eLeCtVs,

aVgVíti Cæfaris filliVs,

regnetqVe felix
faVtor aVgVítæ.

M de S.

Jedoch, ehe wir jum Schluß eilen, mufe fen wir noch etwas von der Reise der hochte gedachten kaiserlichen und königlichen Berrsschaften gedenken. Die Gegenden, welche Ihre kaiserliche und königliche Majestäten, wie auch des Erzherzogs Leopold königl. Hos heit, durchreiset haben, find voll von unvers gestichen Merkmaalen der Dankbarkeit, Ehrs furcht, Liebe und der allergetrenesten Juneisgung. Es ist kein Ort, keine Stadt, kein Plan auf der ganzen Reise zu finden, welcher nicht die ausnehmendsten Kennzeichen der Mildthätigkeit Ihrer kaifert, und königl. Masieskäten aufzuweisen hatte. Mit was für

einer allergnadigften Geffinnung und befons bern Bergnugen Ge. romifchtaiferl. Maie ftat ben Ders Reife burch Bapern nach Krankfurt, die von der famtlich abgeordnes ten fubrfürftl. Bedienung geschehene allers unterthauiafte Bewirthung angufeben gerus bet, erhellet, ben offentlichen Dachrichten ju Folge, unter andern auch aus benen ju Michach gurudaelaffenen mehr als faiferlis chen Beidenfen. Ge. Ercelleng, ber Bert Braf von Seinsheim, erhielten bas reich mit Brillanten befeste Vortrait Gr. allerhoch ften romischkaiferl. Dajeftat, worauf fich eis ne faifert, gleichfalls mit Juwelen gefchmucks te Rrone befand. Der herr Graf von Mis nugi erhielt einen Ring von großem Berth. Die Berren Grafen von Babl und Lambera. und der herr Baron von Baldfirchen, bes famen jeder eine goldene mit Briffanten bes feste Uhr. Der Berr Graf von Leoni, Oberfifilberfammerer, erhielt ein großes filbernes Cafelfurtout, zween Delnapfe und pier große Leuchter von gleichem Metall aufs Bunftlichfte gearbeitet, jum Beichenfe. vier

# von der romif. Ronigswahl u. Rron. 1c. 217

pier fubrfürftliche Ebelfnaben wurden jes ber mit einer golbenen Tabattiere beehret. herr Bernhard , Mundcontrolleur , befant eine goldene Labattiere mit 100 fremniger Dufaten, nebft einer golbenen Rette und Medaille von gleichem Berth. herr Gare. Softapegierer , wurde mit einem prachtigen filbernen Lafelfurtout beschenfet, und mehr als 1900 Dufaten an bie fubalternen Rus chens Reller: und Conditorepbebiente ausges theilet. Die Officiers, welche ben ben faiferlichen Nachtquartieren bie Bache bats ten, wurden eben fo wenig vergeffen, fons bern erhielten theils Tabattieren, theils Ille ren und Degen jum Geschenfe, auch wurde unter bie gemeinen Goldaten an bagrem Bels be eine ftarte Gumme vertheilet. Die gros Ben Drafente, fo fonft noch bier und ba aus pericbiebenen Orten, boben Stanbesperfo nen, Miniftern, Gefandichaftes und andern Ravalieren gemacht worden, nicht ju rechs nen. Dur bie, welche Ge. faiferliche Die ieffat zu Grantfurt ausgetheilet, follen fich

6 3

# Dritter Abschnitt, 218

uber 2 Millionen belaufen. Unter allen Star tionen , wo Afferhochfidiefelben ben Ders Rudreife bas Rachtquartier ju nehmen gerubet, follen Ihren Majefigten vorzüglich vor andern, die tubrfürftlichbayerifche Bes wirthung ju Straubingen, und die martgraf; lich anfpachische ju Crailsheim, febr mohl ses fallen haben. Bepbe große Bringen hatten Das Bergnugen, allerhochftgebachten Ihren Rajeftaten und Des Eribergogs Leopold tos niglichen Sobeit, in befagten Dertern, in Pers fon aufumarten, und biefe boben Gafte auf Das toftbarfte ju bewirthen. Bas nur von Schönheit, Pracht und Riedlichfeit fann ges bacht werben, hat man beg einer jeben bos Ben Lafel erblidet, und Die Ordnung und Der gute Gefchmack follen allenthalben ges herrichet haben. Wie benn auch bepderfeits Majefiaten 3br allergnadigfee Boblgefallen Darüber bezeiget, und foldes in ben bulbe reichften vaterlichen Musbruden geaußert ba ben ; auch, nachdem Ge. fuhrfurfil. Durcht ju Bayern fowohl, als bes herrn Martgre fens ju Anspach hochfürstliche Durchlauch

# von ber romif. Ronigswahl u. Rron.tc.219

nach ber Safel Ihren faiferlichen und fonige lichen Majeftaten bas Compliment gur ans genehmen Rube gemacht, und fich barauf in ihre Apartements juruck begeben, haben Als lerhochftdiefelben geruhet, die Revifite ju ges ben, und Sochftdiefelben Ihrer faiferl. und fonigl. Freundschaft ju verfichern. Mit eben ber allergnadigften Gefinnung find von Thren Majeftaten auf Dero Reife alle vornehme Standesperfonen, die bie Gnade erhalten. Muerhochfibenenfelben ibre Aufwartung mas den ju borfen, begegnet worden, bis endlich famtliche faiferl. und fonigliche Berrichaften ben 23. April, ale am Oftermontage, glucks lich und mobl in Dero faiferlichen Refidene Wien, unter froblockenden Jauchien und überall lauttonenden Bivatrufen ber Gine mobner bafelbft, angelanget find.

Wohl demnach dem deutschen Reiche und seinen Provinzen! deren blübendes Wohlseyn nun auf die glücklich vollzogene Waht und Krönung des ersten würdigsten Zweiges dies glorreichen erzherzoglichen Hauses sich R. 2

#### 220 Dritter Abschnitt,

arunbet. Der Bochfte befoftige noch mehr bas Blud Defterreiche, auf bag wir unter bem fanften oferreichischen Bepter, nach genua ausgeftandenen betrubten Beiten, uns bereinft wieder erholen , und unfere Alw ren, wie vor Zeiten, mit Segen und Hebere Auffe angefüllet feben mogen. Die bimme lische Borficht vereinige in der allerdurche lauchtigften Perfon Jofephs bes imene ten bie erhabenften Berdienfte eines weis fen Rubolphe von Sabsburg, eines flus oen Maximilians bes erften, eines mache tigen Rarle bes fünften, eines unvergeflie den Tofenbs bes erften, eines aptricligen Parls bes fechften, eines lentfeligen und friedlieben ben Raifers Franciscus und enblich einer volltommenen und preismurdis aen Raiferinn Maria Eberefia! Sie Mile biefem Erben ber oferreichis fden Eugenden folche Befinnungen ein. bie biefes edlen Blutes und feiner gres den Beftimmung flats wurdig find. Bir folifen endlich mit dem wohlgerathenen Chre:

von der romif. Ronigswahl u. Kron. 2c. 221 Ehronofticho eines ehrwurdigen Berfase fers:

ReCorDare eXeMpLarIs pharaonis aC Iofeph! Gen. c. 41.

qVonDaM Pharao alebat Ioseph: nVnC Cæsar fillo:

tV es Iofeph..! VnICo regnI foLIo præ-CeDaM te,

feD MagnVs erIt, Iofeph fILIVs Cres sCens,

sVCCessV temporis, in patris folio

Interea, VigiLante Deo, CVM Cæfare, Iofeph

alt nobls reX! aC feLICIa teMpora
Degat! I.S.C.

Lange Lebe VnD Lange reglere lofeph, Vnfer romifCher Ronlg!

ENDE.

Sey Chriffoph Peter Detleffen



2.5

Nachricht an den Buchbinder.

Die Portraits Ihrer Majestaten bes
römischen Kaisers, bes römischen
Königs und der römischen Königinn,
wie auch der höchsten Herren Kubriurs
ken, als Kuhrmanns, Kuhrtrier, Kuhrs
ecin, Kuhrböhmen, Kuhrbayern, Kuhrs
sach, Kuhrböhmen, Kuhrbayern, Kuhrs
sach, Kuhrböhmen, Kuhrbayern, Kuhrs
sach, Kuhrböhmen, Kuhrbayern, Kuhrs
sach, Kuhrbayern, Kuhrs
sach Kuhrbraunschweig, Lüneburg fom:
men gleich nach der Vorrede, der Nitter:
men gleich nach der Vorrede, der Nitter;
schlag aber Seite 102 zu siehen,

34

